Schooling of the School of the

and schen

Kense las de Constitution de C

and the second s

Gaille en A

Controvers

== 2 den ārīfe

---------

Falscher Christon

ere der Pe

Oberenmegnic

25: N23: bec

22d webs

e: Vitage

- E. Leiden

week versteigen

in the second

THE IN

Sign of Alg.

4.12.00

De la case

· Fertar 道

NOTATION AND THE TOTAL DESIGNATION

Same of St. Learning

Zweit aucher eine

V Driving

- Tale2

Time crist

interated in the second of the

legen 1980a ----- estendi

]照! 如

----

لتنظيم المسا

Hare instant in the

And Andrew Andre

W. shikampischill

Chron-Karambi

- decreasing to

ing Priests

---

Single be

AP.O

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 119 - 21.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dånemark 8,00 dör. Frankreich 6,50 F. Griechenland 106 Dr. Großbritannen 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 130,00 Din. Luxemburg 22,00 tfr. Miederlande 2,00 hfi. Norwegen 7,50 nkr. Össerreich 12 öS. Portugal 100 Ese. Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spanion 125 Pis., Kanarische Issein 150 Pis.

### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Arbeitsmarkt: Für Mai wird mit Golfkrieg: Kuwaits Außenmini einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet, erfuhr dpa. Er habe jedoch vor allem saisonale Ursachen. Im Mai 1983 war die Zahl der Arbeitslosen um 107 000 zurückgegangen.

Abschirmdienst: Aufgrund der Affare um General Kießling will die Sachverständigenkommission Veränderungen beim MAD vorschlagen. Dazu gehören "geordnete Meldewege" innerhalb des Dienstes und die Einrichtung einer \_inneren Revision\*. (S. 4)

El Salvador: Nach fünfjähriger Unterbrechung will Bonn wieder Entwicklungshilfe geben Amnesty International beschuldigt die Regierungstruppen, in fünf Jahren 40 000 Menschen ermordet zu haben. (S. 9)

Israel: Zwei Monate vor den Wahlen liegt die Opposition nach einer Umfrage in der Wählergunst klar in Führung. Sie würde 64 der 120 Parlamentssitze erhalten.

ster Sabah al Ahmed hat westlichen Staaten das Recht zugestanden, die Schiffahrt im Golf mit militärischen Mitteln zu schützen. Der Golf sei ein internationales Gewässer, das für den Rest der Welt von vitaler Bedeutung sei.

Argentinien: Nach dreijährigem Exil in Spanien ist Isabel Perón zurückgekehrt. Die Regierung hofft, daß es ihr gelingt, die völlig zerstrittene Peronistische Partei wieder zu vereinen und zu einem Gesprächspartner für den angestrebten nationalen Dialog zu machen. (S. 8)

SPD-Parteitag: Peter Glotz ist vom neuen Parteivorstand im Amt des Bundesgeschäftsführers bestätigt worden. (S. 3)

Heute: Spitzengespräch der Tarif-partner der Druckindustrie. – Jahreskonferenz der europäischen Verkehrsminister in Oslo. - Erster kommerzieller Flug der Europarakete Ariane.

#### WELT-Report Berlin

"Das amerikanische Engagement für Berlin ist fest und unerschütterlich." Das bekräftigt US-Präsident Ronald Reagan in einem Exklusiv-Beitrag für den WELT-Report Berlin. Bundeskanzler Helmut Kohl nennt Berlin einen "Platz mit Zukunft". Richard von Weizsäcker, Rainer Barzel, Eberhard Diepgen und viel Prominenz aus Wirtschaft und Geistesleben skizzieren die Herausforderungen einer Stadt, die soviel Schlagworte, Kritik und Zuneigung auf sich zieht.

Morgen in der WELT

#### WIRTSCHAFT

Sparkassen: 1983 wurden Darlehen für den Wohnungsbau in Höhe von 23,7 Milliarden DM oder 63 Prozent mehr als im Vorjahr neu zugesagt. (S. 11)

Bank für Gemeinwirtschaft: Das Rekordergebnis des Geschäftsiahres 1983 mit einer Steigerung des Überschusses um rund 20 Prozent auf 600 Millionen DM läßt sich in diesem Jahr wegen der rückläufigen Zinsspanne nicht

Offentlicher Dienst: Wirtschaftsminister Lambsdorff sieht derzeit keine Möglichkeit, von der für 1984 beschlossenen Null-Runde bei den Gehältern abzurücken.

Börse: Zum Wochenbeginn herrschte an den deutschen Aktienmärkten eine freundliche Tendenz. Der Rentenmarkt konnte sich weitgehend behaupten. WELT-Aktienindex 150.0 (149.3): Dollarmittelkurs 2.7656 - (2.7730) wiederholen, erklärt Vorstands Mark: Goldpreis je Feinunze vorsitzender Wegschneider. (S. 12) 380,75 (375,60) Dollar.

#### ZITAT DES TAGES



99 Wenn sie einen Sacharow so behandeln, wie kann man der Unterschrift eines sowjetischen Politikers unter einem Abkommen noch trauen?

Der ausgebürgerte sowietische Schrift-steller Lew Kopelew auf einer Demon-stration für die Freilassung des Friedensnobelpreisträgers Sacharow in Bonn

#### **KULTUR**

Treffen in Berlin: Die Verabschiedung einer europäischen Kulturdeklaration steht im Mittelpunkt der Vierten Europäischen Kultusministerkonferenz, die morgen im Berliner Reichstagsgebäude eröffnet wird. (S. 5)

Cannes: Ingmar Bergmann, der unlängst "Fanny und Alexander" zu seinem letzten Film erklärt hatte, überraschte bei den 37. Filmfestspielen mit einem fürs schwedische Fernsehen gedrehten intimen Kammerspiel Nach der Probe\*, ein Stück über Theater und Schauspieler, steht in der Intensität der Dialoge Bergmanns "Szenen einer Ehe" in nichts nach. (S. 21)

#### **SPORT**

Tennis: Claudia Kohde, interna- Fußball: Toni Turek, der Torwart tionale Tennis-Meisterin von der WM-Mannschaft von 1954, ist Deutschland, wird nicht am Federation-Cup der Nationalmannschaften im Juli teilnehmen. war am 11. Mai verstorben.

gestern in Mettmann bei Düsseldorf beigesetzt worden. Turek (65)

#### AUS ALLER WELT

Verdun: Ersimals seit den bluti- Tief-Punki: gen Schlachten des Ersten Weltkriegs vor fast 70 Jahren wehten auf dem Fort Douaumont bei Verdun die französische und die deutsche Flagge nebeneinander. Der Wärter des Forts, der gebürtige Deutsche Henry Sturges, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. (S. 22)

<u>Einen</u> neuen Schlechtwetter-Rekord für den angeblichen Wonnemonat Mai haben Münchner Meteorologen registriert. In der Nacht zum Montag maß das Wetteramt mit 928,8 Hektopascal einen Mai-Tiefdruck wie seit 1878 nicht mehr. Das Wetter heute: Im Norden regnerisch, im Süden freundlicher. Bis 18 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

plexbeladene Nachbar im Süden – Mexiko und Mittelamerika S. 2 Wettbewerb junger Künstler S. 7

versammlung, ein Wegweiser für Koalitionen

Ruhrgebiet: Aufschwung wirkt S. 4

allerdings gestiegen Saurer Regen: Auswirkung der Fußball: Karl-Heinz Rummenig-

Verschmutzung auf Gebäude dramatischer als angenommen S.5

WELT. Wort des Tages S. 6 sinn der Passionsstadt

Meinungen: Der arme reiche kom- Fernsehen: Frau Musica zu Diensten; Horst Stein dirigiert den

Präsidentenwahl: Die Bundes- USA: Zahlreiche Krisen können einen Sieg Reagans vereiteln. S.3 Analyse von Th. Kielinger S.8

Schweiz: Bankgeheimnis bleibt sich aus; April-Arbeitslosenquote unberührt; Initiative "Ausverkauf der Heimat" verworfen S. 16

ge soll jetzt die Rolle von Bernd Schuster übernehmen S. 18

Forum: Personalien und Leser- Oberammergan: Die Kirche ist briefe an die Redaktion der beunruhigt über den Geschäfts-

# Geißler wirft Gewerkschaften "politische Streiks" vor

Neue Tarif-Verhandlungen bei Metall / Empörung über Ferlemann

In einem streng geheim gehaltenen Spitzengespräch haben Gesamt-metall-Präsident Wolfram Thiele und der erste Vorsitzende der IG Metall, Hans Mayr, noch für diese Woche neue Verhandlungen zur Lösung des bundesweiten Tarifkonfliktes vereinbart. Stellvertretend für alle Tarifbezirke sollen die Verhandlungsführer Nordwürttemberg/Nordbaden,

Ernst Eisenmann und Hans Peter Stihl in Stuttgart nach einem Ausweg aus der jetzigen Situation suchen. Damit scheint ein Kompromiß zwischen der Forderung der IG Metall nach regionalen Verhandlungen uhessischen ch der Arbeitgeber nach zentralen Lösungen gefunden worden zu sein.

Die Entscheidung für die Spitzen-Begegnung war am ersten Tag des Streiks in Hessen gefallen, an dem sich 33000 Beschäftigte aus neur Unternehmen, darunter das Opel-Werk Rüsselsheim, beteiligten. Im Tarifgebiet Nordwürttemberg-Nordbaden sollen heute die Aussperrungen beginnen. Beginn und Umfang der Aussperrung in Hessen am Donnerstag von der Mitgliederversammlung des festgesetzt.

Bei dem für heute angesetzten Spitzengespräch in der Druckindustrie wird eventuell eine vom Arbeitgeber-Verhandlungsführer Manfred Beltz Rübelmann angedeutete "zweite Schlichtung diskutiert werden. Die Gewerkschaft Druck und Papier erklärte, es spreche nichts dagegen, diese "neue Idee" aufzugreifen. Die IG Druck habe thre Kompromifibereitschaft angedeutet, die angestrebten Arbeitszeitverkürzungen kostenneutral zu gestalten. Vom Ausgang

SEITE 2 Kein Mißverständnis SEITE 3 "Irgend jemand muß bezahlen"

des Spitzengesprächs will der Bundesverband Druck alle weiteren Schritte im Tarifkonslikt abhängig machen. Beltz Rübelmann: Die Arbeitgeber könnten sich die Streiktaktik der Gewerkschaft "nicht mehr länger gefallen lassen". Die Aussperrung rücke damit "dramatisch nä-

CDU-Generalsekretär Geißler hielt den Gewerkschaften vor, sie führten

regionalen Arbeitgeberverbandes der Arbeitskampf als "politische Streiks-, um die wirtschaftliche Entwicklung zu beeinträchtigen. Geißler forderte die SPD auf, sich von Äußerungen des IG Druck-Vorsitzenden Ferlemann auf dem SPD-Parteitag in Essen zu distanzieren. Feriemann hatte bedauert, daß durch den Streik auch die Berichterstattung über den Parteitag beeinträchtigt werde. Er hatte hinzugefügt, es sei aber dafür gesorgt, daß zum (vergangenen) Wochenende zwei Zeitungen - darunter die "Süddeutsche Zeitung", die immer noch "liberalste Berichterstattung auch über SPD-Parteitage bring:" - ungestört erscheinen könnten. Der CDU-Generalsekretär wies darauf nin, daß diese Bemerkungen von den Delegierten beklatscht wor-

den seien. Auch der Deutsche Journalistenverband warnte Ferlemann, das Erscheinen von Zeitungen nach deren politischer Nähe oder Ferne zu einer Partei eriauben oder verhindern zu wollen. Dies sei ein politisch motivierter Eingriff in die Pressefreiheit. Ferlemann wehrte sich gegen diesen Eindruck. Er argumentierte, die IG Druck und Papier habe während des CDU-Parteitages nicht gestreikt.

#### Zwei Chefredakteure: Psycho-Terror Entgegen der Rechtssprechung So sollte ein 70jähriger, der die

Die Chefredakteure der zwei Stuttgarter Zeitungen, Jürgen Offenbach ("Stuttgarter Nachrichten") und Thomas Löffelholz ("Stuttgarter Zeitung") haben heftige Kritik am Verhalten der Streikposten vor dem Druckzentrum in Stuttgart-Möhringen geübt. Gleichzeitig bemängelten sie die Tatenlosigkeit der Stuttgarter Polizei gegenüber dem, wie sie sagten Psycho-Terror gegen arbeitswillige Mitarbeiter des Verla-

In einer gemeinsamen Pressekonferenz im Druckzentrum berichteten die zwei Chefredakteure gestern, bei den Aktionen gegen das Verlagshaus handelte es sich nich um einen Streik, sondern um eine "Belagerung, Blokkade und Geiselnahme" - wie Offenbach sagte. Seit drei Tagen gelten demnach für die Streikposten - von den der größte Teil nach Angaben der beiden Zeitungschefs nicht der IC Druck und Papier, sondern der IG Metall, der ÖTV sowie zahlreichen kommunistischen Gruppen angehörten – "Rechtmäßigkeit oder Gesetze"

würden im Druckzentrum Möhringen Mitarbeiter von den Streikposten massiv am Betreten und Verlassen des Gebäudes gehindert, bedroht oder beleidigt. Dies gehe, so Offenbach, aus zahlreichen Beobachtungen hervor, die in den vergangenen Tagen gemacht worden seien:

Mitarbeiter, vor allem aus den Redaktionen, mußten sich ausweisen. Ihre Fahrzeuge wurden untersucht und durchsucht. Nicht nur Kofferräume mußten geöffnet werden, sondern es wurden \_Kontrollen bis unter die Fußmatten" gemacht.

Auch seien ständig Mitarbeiter fotografiert worden, die Streikposten hätten ständig Patrouillen, teilweise sogar mit Hunden, durchgeführt.

Mit Fäusten hätten Streikposten die Autos von Mitarbeitern "bearbeitet", die das Gebäude betreten wollten. Manche Beschäftigte mußten ein Spießrutenlaufen über sich ergehen lassen, wenn sie Einlaß suchten: es wurden "Gassen" gebildet, unter oder durch die sie unter Gejohle und bückend durchqualen mußten.

Schach-Ecke in der Zeitung bearbeitet, unter ein rotes Tuch in Bauchhöhe kriechen, das von 30 bis 40 Streikposten gehalten wurde.

Das Vertaiten der Polizei, die beispielsweise tatenlos zugesehen habe, als Kofferräume durchsucht wurden, war ebenfalls Gegenstand heftiger Kritik. Auf Fragen der Redaktion, weshalb gegen die offensichtlichen Rechtsverletzungen nicht vorgegangen werde, hätten die Polizeibeamten erklärt, es gebe "Anweisung von der Polizeiführung, die Streikposten nicht zu behindern". Auch das Versprechen des Stuttgarter Polizeipräsidenten Vermander, etwa 20 Mitarbeiter der Technik Schutz beim Betreten des Geländes zu gewähren, sei nicht realisiert worden. Stattdessen ließ die Polizei vor Ort zu, daß diese Gruppe eine Viertelstunde lang "eingekesselt und von Megaphonen traktiert wur-

Auch aus Braunschweig wurde berichtet, daß von auswärts angereiste Schlägertrupps Mitarbeiter einer

# Genscher wehrt Gromykos Vorwürfe ab

Sowjets polemisieren massiv gegen die USA / Gespräche in Moskau "ernsthaft"

BERNT CONRAD, Moskau Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat gestern in Moskau harte Anschuldigungen seines sowjetischen Amtskollegen Andrej Gromyko gegen die USA zurückgewiesen. "Wir empfinden die Vorwürfe an die Adresse unserer amerikanischen Freunde als ungerecht und unverdient", sagte Genscher bei einem Mittagessen, das Gromyko fast ausschließlich dazu verwandte, gegen die Reagan-Administration zu pole-

misieren. Genscher wies darauf hin, daß die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen von besonderer Bedeutung seien. Für diese Beziehungen "könnte die Rückbesinnung auf den Zusammenhang zwischen der Anerkennung der Gleichberechtigung, der Verpflichtung zur Mäßigung und der Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der anderen Seite den Weg zu einem neuen konstruktiven Anlauf bahnen".

Schon in seinem ersten mehr als dreistündigen Gespräch mit dem am Sonntagabend aus Bonn angereisten Vizekanzler hatte der Sowjetpolitiker am Vormittag unter dem Widerspruch Genschers Washington ständlich soll man eine Brücke zwi-

attackiert. Bei Tisch wurde er dann noch massiver: "Die Administration der USA hat eindeutig auf Konfrontation und Willkür in den internationalen Beziehungen, auf die Zerstörung des entstandenen militärischen Gleichgewichts zu ihren Gunsten gesetzt", meinte Gromyko. Er beschuldigte Washington, das Scheitern der

#### SEITE 10: Ustinow will einschücktern

Genfer Abrüstungsverhandlungen vorprogrammiert" zu haben. Die Heuchelei der USA springe in die Au-

Der sowjetische Außenminister bezog auch Bonn in seine Beschuldigungen ein, indem er feststellte: "Die Bundesrepublik war eines von den NATO-Ländern, die zusammen mit den USA für amerikanische nukleare Raketen die Straße nach Europa gepflastert haben." Nur die Beseitigung dieser Raketen würde es erlauben, die Verhandlungen über nukleare Rüstungen - "sowohl die europäischen als auch die strategischen" wiederaufzunehmen. "Selbstverschen Ost und West bauen", führ Gromyko fort. "Aber nukleare Raketen sind eine untaugliche Stütze für solch eine Brücke."

Trotz dieser Attacken und der bis kurz vor Genschers Besuch andauernden Pressekampagne Moskaus gegen die Bundesregierung bezeichne-ten deutsche Delegationskreise die Atmosphäre der ersten Genscher-Gromyko-Gespräche als "offen, sehr ernsthaft, sachlich und ohne Schärfe". Der sowjetische Außenminister meinte sogar, man habe "von Herzen zu Herzen" gesprochen.

Genscher hielt das nicht davon ab. die sowjetischen Presseangriffe mit Nachdruck abzuweisen. Er habe geglaubt die "Zerrbilder" der Sowjetpresse seien längst in der Mottenkiste verschwunden, sagte der FDP-Chef. Er behaupte, in der Bundesrepublik herrschten Militarismus und Revanchismus, er zeichne ein völlig falsches Bild von unserem Land.

Gromyko erwiderte, die Vorwürfe gegen Bonn seien nicht auf die sowietische Presse beschränkt. Das veraniaßte Genscher zu der Feststellung, er • Fortsetzung Seite 10

# Ungewißheit über Schicksal Sacharows

Kreml teilt Frankreichs KP-Chef mit: Dissidenten-Ehepaar in ärztlicher Behandlung

DW. Paris/Bonn Ungewißheit herrscht weiterhin über das Schicksal des sowjetischen Friedensnobelpreisträgers Andrej Sa-charow, der gestern 63 Jahre alt wurde. Der Chef der Kommunistischen Partei Frankreichs, Georges Marchais, erklärte am Sonntag im französischen Fernsehen, der Gesundheitszustand des sowjetischen Bürgerrechtlers und seiner Frau Jelena Bonner sei zufriedenstellend. Er berief sich auf ein Schreiben, das ihm als Antwort auf eine Anfrage an höchste Stelle" in Moskau zugegangen sei. Danach sei Sacharow in der Klinik Semaschko in der Umgebung von Gorki auf seinen Gesundheitszustand überprüft worden. Auch seine Frau werde ärztlich behandelt.

Der französische Außenminister Cheysson sagte dazu gestern, diese Auskunft sei identisch mit einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass, die sich auf den Gesundheitszustand Sacharows im April bezogen habe. Nach Angaben einer Bekannten, die ihn in Gorki besucht hatte, hat Sacharow am 2. Mai einen Hungerstreik

#### SEITE 2: Die tönernen Füße beben

begonnen, um seiner Frau die Ausreise in den Westen zu ermöglichen, wo sie sich ärztlich behandeln lassen will. Seit dem 7. Mai hält er sich nicht mehr in Gorki auf. Jelena Bonner war am 12. Mai ebenfalls in den Hungerstreik getreten, Beides erwähnte Marchais nicht

Der Fall Sacharow hat in Frankreich eine Kontroverse über die angekündigte Moskaureise von Staatspräsident Mitterrand ausgelöst. Marchais und Oppositionsführer Chirac sprachen sich für eine baldige Durchführung der Reise aus. Gegen eine Moskaureise zum jetzigen Zeitpunkt argumentierten die Oppositionspolitikerin Veil und der frühere Regienungschef Debre.

Der 1980 aus der Sowjetunion ausgereiste Schriftsteller und Regimekritiker Lew Kopelew hat bei einer Demonstration vor der sowjetischen Botschaft in Bad Godesberg gefordert, Bundesaußenminister Genscher solle sich bei seinen gegenwärtigen Gesprächen mit der Moskauer Führung für die Freiheit der Sacharows einsetzen. Er bezeichnete die Drangsalierung des Ehepaars als brutal und

#### **DER KOMMENTAR**

## Wechselbäder

BERNT CONRAD

Der sowjetische Außenmi-nister Andrej Gromyko hat seinen Bonner Gast Hans-Dietrich Genscher in Verlegenheit gebracht. Er widmete gestern seine Tischrede beim Mittagessen in Moskau nicht etwa vornehmlich den deutsch-sowjetischen Beziehungen, sondern nutzte sie fast nur zu heftigen Attacken gegen die Vereinigten Staaten, den Hauptver-bündeten der Bundesrepublik Deutschland.

Ort und Stelle mit Nachdruck zurückgewiesen. Aber damit ist der Fall nicht erledigt. Er zeigt in eklatanter Weise, wie sehr die Sowjetführung im Augenblick auf die Gegnerschaft zu Ronald Reagan fixiert ist. Das hemmt naturgemäß auch die Beműhungen Genschers, die derzei-West-Ost-Gegensätze tigen durch Dialogbereitschaft zu überbrücken. Offensichtlich hat seine Mahnung "Schuldzuweisungen helfen nicht weiter" im Kreml ebensowenig Wirkung

Genscher hat die Vorwürfe an

Gromyko jedenfalls tat so, als könne dies keineswegs auf die Sowjetunion gemünzt sein. Dabei hatten die Moskauer Massenmedien noch bis kurz vor le NATO-Partner zu nüchterder Ankunft Genschers ihre nem Realismus anzuhalten.

erzielt wie seine Warnung vor

einer "Sprache der Konfronta-

massive Propagandakampagne gegen die Bundesrepublik im Stil der sechziger Jahre fortgesetzt. Vermutlich wird die Polemik gegen "Revanchisten und Militaristen" nach der Abreise des Bundesaußenministers unverändert weitergehen, auch wenn Gromyko mit seinem Gast in einem zwischen beiden Politikern seit langem üblichen "offenen, sehr ernsthaften und sachlichen" Ton konferierte.

Im Grunde passen die sowjetischen Wechselbäder von Polemik und kritischem Gespräch zu Gromykos antiamerikanischen Ausfällen. Der offenkundige Zweck ist, der Bundesregierung die Schädlichkeit ihrer Bündnisrolle an der Seite Amerikas vor Augen zu führen. "Wir können auch nett zu euch sein", verhieß gestern Gromykos Aphorismus, er habe mit Genscher "von Herz zu Herzen" gesprochen. Aber diese Freundlichkeit endet genau in dem Augenblick, in dem Washington ins Spiel kommt.

Die sowjeus...
braucht weder ie sowjetische Haltung Bundesregierung noch die amerikanische Regierung zu entmutigen. Sie sollte jedoch dazu beitragen, übertriebene Hoffnungen zu dämpfen und al-

#### Paris: Vorsichtig Hessen-SPD an Verkürzung der Arbeitszeit

Unter dem Eindruck der Streiks in der Bundesrepublik Deutschland hat auch der französische Premierminister Pierre Mauroy die Forderung nach der 35-Stunden-Woche aufgegriffen, dabei aber seine Position sehr deutlich von der Haltung deutscher Gewerkschaften abgegrenzt. Mauroy riet ausdrücklich dazu, diese Art der Arbeitszeitverkürzung "vorsichtig" anzustreben. Sie müsse den Betrieben und Branchen angepaßt werden, sagte der Regierungschef in Ville-

neuve d'Ascq in Nordfrankreich. Mauroy sprach sich an erster Stelle für Verhandlungen der Sozialpartner aus. Die seit Februar 1982 geltende 39-Stunden-Woche in Frankreich war zunächst gesetzlich festgelegt worden. Er trat gleichzeitig der Auffas-sung des Chefs der französischen Arbeitgeberverbände, Yvon Gattaz, entgegen, daß die Einführung der 39-Stunden-Woche keinen positiven Einfluß auf den Arbeitsmarkt gehabt

Das Projekt zur weiteren Verringerung der Arbeitszeit auf 35 Stunden war im Frühjahr 1982 zurückgestellt worden, als die Regierung ihre Politik wieder stärker an den Unternehmensnotwendigkeiten orientierte. Offenbar will Mauroy den von der industriellen Sanierungspolitik enttäuschten Gewerkschaften jetzt ein neues Aktionsfeld anbieten. Allerdings hat der Premierminister nie ein Hehl aus seiner Auffassung gemacht, daß der "volle Lohnausgleich" abzulehnen sei. Viele Betriebe würden dadurch ruiniert, die Arbeitslosigkeit würde zunehmen. Seite 6: CGT und IG Metall

## begrüßt Votum der Grünen

gur. Frankfurt

Die hessische SPD hat die bedingte Zustimmung der Grünen zu einer Zusammenarbeit mit der SPD begrüßt. In einer Stellungnahme des Landesvorstandes wird die von den Grünen "mit überzeugender Mehrheit getroffene Entscheidung zur Verabschiedung des Landeshaushaltes 1984, zur längerfristigen Zusammenarbeit mit der hessischen SPD und zur Tolerierung einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung" gewürdigt.

Die CDU wertete die Stellungnahme der SPD als erneuten "Wortbruch". Die hessische FDP sagten der rot-grünen Einigung eine nur "wöchentliche Lebensdauer" voraus.

In Anspielung auf strittige Fragen in Zusammenhang mit der geplanten Sondermülldeponie in Mainhausen meinte Umweltminister Schneider. bisher ein energischer Befürworter dieses Projektes, das die Grünen ablehnen: Er habe als Fraktionsvorsitzender der hessischen SPD manche Angriffe auf die Partei abgewehrt. Er sei sicher, daß die Partei bei dem, "was mir jetzt bevorstehen könnte, in der gleichen Weise handeln" werde.

Beobachter werteten diese Äußerung als Hinweis auf interne Auseinandersetzungen in der SPD, bei denen es auch um Personalentscheidungen für das künftige Kabinett Börners geht. Noch vor wenigen Tagen hatte Börner erklärt, wenn die Grünen auf derartige Entscheidungen Einfluß zu nehmen suchten, dann knallt's".

Seite 2: Partei des Gelachters





ekapitulieren Sie doch einmal all die kleinen Enttäuschungen mit Ihren bisherigen Hotels.

DOSSELDORF TELEFON 0211/6216-0 TELEX 8 580 435

HAMBURG

KARLSRUHE

TELEFON 0 40/34 91 80 TELEFON 07 21/3 71 70 TELEX 2 10 2983 TELEX 7 825 699

A

To a second to the second to t

in 6 Saudanno name

## Kein Mißverständnis

Von Peter Gillies

Line Zensur findet nicht statt, heißt es in der Verfassung. Es sei denn, so müßte man anfügen, sie findet durch die IG Druck und Papier statt. Erwin Ferlemann ließ uns auf dem Parteitag der SPD einen Blick in die Vorstellungswelt seiner Organisation werfen: Die Freiheit der Presse richtet sich da-nach, wer freundlich über die SPD berichtet. Willfährigkeit wird durch Erscheinen der Zeitung belohnt, mißliebige Darstellungen sollten "erst mit Zeitverzögerung erscheinen".

Abgesehen davon, daß Ferlemann bewies, daß er weder das Grundgesetz noch die von ihm bevorzugte "Süddeutsche Zeitung" zu lesen versteht – der Vorgang enthält weitere Peinlichkeiten. Sozialdemokraten bedachten den Oberzensor auf ihrem Parteitag mit Beifall. Niemand in dieser Partei, die den Kampf um Arbeiterrechte immer auch als Kampf um das hohe Gut der Pressefreiheit verstand, erhob sich zum Widerspruch. Beschämend. Auch der Deutsche Journalisten-Verband brauchte gar zu lange für seine Zurechtweisung, deren Milde überdies von sonstigen kraftvollen Mitteilungen abweicht.

Ferlemann hat nun seine Außerungen "bedauert"; sie seien mißverständlich gewesen, er habe auf dem Essener Parteitag schließlich ohne Manuskript gesprochen. Mißverständlich? Jedermann hat die empörenden Bemerkungen schon richtig verstanden. Auch ohne Manuskript bewegt sich die IG Druck in einer bestürzenden Tradition von Grundrechtsverständnis. Aus früheren Arbeitskämpfen erinnern wir uns an die weißen Flecken in Zeitungen, wo Kommentare oder Nachrichten stehen sollten, die den streikenden Scharfmachern nicht paßten. Auch in diesem Arbeitskampf haben wir unbedrucktes Papier gesehen, das eine so beredte Sprache führt.

Seit je schwebt dieser Gewerkschaft eine syndikalistisch kontrollierte Presse vor, am besten durch "Überführung in Gemeineigentum", wie man Verstaatlichung zu umschreiben pflegt. Anhänger der Mediengewerkschaft, um deren Wohlwollen die IG Druck buhlt, wissen jetzt immerhin, wohin der Zug fährt. Die bekannte Empörung, die bei Ereignissen zwischen Chile und Nicaragua postwendend auf dem Markt ist, scheint die demokratische Erosion vor der eigenen Haustür nicht zu sehen. So schärfen "Mißverständnisse" das Verständnis.

## Halstenbergs Windungen

Von Manfred Schell

ange Zeit hat die SPD gehofft, sie könnte in der Spenden-LAffäre mit einem simplen Trick über die Runden kommen: Sie überschüttete die Koalition mit Vorwürfen und ließ die eigene Praxis unerwähnt. Nun hat sich das Blatt gewendet.

Der frühere Bundesbankpräsident Klasen, SPD-Mitglied seit 1931, hat offenbart, daß der SPD Großspenden von den Gewerkschaften und deren Unternehmen zugeflossen sind. Das hat die Partei bislang bestritten. Auf Veröffentlichungen der WELT hin hat der bisherige SPD-Schatzmeister Halstenberg obendrein einräumen müssen, daß es Verstöße gegen die Veröffentlichungspflicht von Spenden gegeben hat.

Seine Notizen, die bei der Bonner Staatsanwaltschaft liegen en memica mear. Millionenbetrage wurden im wani jahr 1980 an Spenden eingenommen, aber erst später hat Halstenberg sie unter dem Namen seines Vorgängers Nau – der inzwischen verstorben ist - publiziert. Er hat auch dafür gesorgt, daß die Herkunft der Mittel im Dunklen blieb. Eine weitere Notiz, von der WELT veröffentlicht, zeigt, daß Halstenberg Millionenbeträge der Gewerkschaften notierte. Jetzt soll die Offentlichkeit glauben, daß er auf diese Summen nur hoffte und sie nicht bereits in Händen hatte.

Außerdem gibt es Unterlagen, aus denen hervorgeht, daß SPD-Mandatsträger auch von Flick Spenden erhalten haben. Vogel selber ist bisher eine überzeugende Antwort schuldig geblieben, ob die Firma Krauss-Maffei - eine Flick-Tochter für ihn 25 000 Mark gespendet hat.

Jetzt müßte eigentlich die Bonner Staatsanwaltschaft aktiv werden, die der SPD auf Anfrage im Mai versichert hat, bei ihr sei alles in Ordnung. Merkwürdig: Gegen andere Politiker ermittelt die Behörde seit 1981, ohne diesen Auskünfte zu geben. Als erster Zeuge müßte Karl Klasen gehört werden. Er weiß zumindest einiges darüber, was der SPD zugeschanzt wurde; auch von den Gewerkschaften. Dann mag die Staatsanwaltschaft klären, wie die Gewerkschaften es in ihren Büchern

Die Koalition jedenfalls hat viel Stoff für die auf den Donnerstag angesetzte Spendenamnestiedebatte.

#### Partei des Gelächters

Von Dankwart Guratzsch

Hessen gibt in diesen Tagen eine erschreckende Lehre über den Verlust der Glaubwürdigkeit. Die Rede ist von den Winkelzügen und Kehrtwendungen des geschäftsführenden Ministerpräsidenten von Hessen, Holger Börner, um sich und die eigene Partei an der Macht zu halten - mit Hilfe einer Gruppierung, die er zuvor noch in die Nähe von Faschisten gerückt und für "politikunfähig" erklärt hatte: der Grünen.

So jedenfalls sieht es die hessische CDU und hat es pünktlich zur grünen Landesmitgliederversammlung in Lollar, die das rot-grüne Bündnis am Wochenende mit einem "Ja, aber" abgesegnet hat, in einer Broschüre dokumentiert. Unter dem Titel: "Des Börners neue Kleider" werden darin Äußerungen Börners über seine künftigen Bündnispartner zusammengestelt, und zwar nach dem Motto Vorher und Nachher.

Wenn nicht alles täuscht, ist das jüngste Kapitel für dieses Heftchen soeben geschrieben worden: Über die Sondermülldeponie von Mainhausen hatte Börner noch vor wenigen Tagen in Zeitungsinterviews erklärt, da sei über die Vereinbarungen hinaus "nichts mehr draufzusatteln". Unmittelbar nach Bekanntwerden der grünen Zusatzforderung von Lollar, daß nicht nur Gifte der Kategorie III, sondern auch Sondermüll der Kategorie II in Mainhausen nicht unter dem Grundwasserspiegel gelagert werden dürfe, signalisierte Börner neues Einlenken: Wenn Techniker diese Stoffe für schädlich hielten (woran

kein Zweifel sein kann), werde der frühere Beschluß kassiert. Wenig später gab der SPD-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Horst Winterstein, Einblick in die tieferen Motivationen des Sinneswandels: "Wenn wir jetzt Nein zum Bündnis mit den Grünen sagen, lacht die ganze Republik über uns." Mindestens die Grünen in Hessen sah man indessen schon vorher schmunzeln: als sie nämlich in der CDU-Broschüre blätterten, die ihnen ihre Landtagsabgeordneten vorsorglich in tausend Exemplaren geordert hatten. Vielen von ihnen mag das Büchlein als eine einzige Erfolgsbilanz für den "Umerziehungsprozeß" der hessischen Sozialdemokraten durch die Grünen erschienen sein. Vielleicht nicht nur ihnen.



"Ihr Hungerstreik ist ein Angriff auf meine Gesundheit!"

# Die tönernen Füße beben

Von Enno v. Loewenstern

Nehmen wir an, Linus Pauling würde nach Peoria im hintersten Illinois verbannt. Nehmen wir an, er und seine Frau wollten zur ärztlichen Behandlung ins Ausland, aber die Regierung erlaubte es nicht. Denn der Wissenschaftler und Friedensnobelpreisträger Pauling ist als scharfer Kritiker des Präsidenten hervorgetreten. Geheimpolizisten umstünden seine kleine Wohnung, seine Papiere würden gestohlen; die Regierung bezeichnete alle solchen Berichte zwar als Staatsverleumdung, ließe aber keine Journalisten hin, um das an Ort und Stelle zu überprüfen. Können wir uns die flammende Resolution etwa des Essener SPD-Parteitages vorstellen: "Freiheit für die Paulings", verbunden mit einem ebenso flammenden Kommentar, daß man schon immer gesagt habe, diesem Reagan und seinem Regime sei nicht zu trauen bzw. alles zuzutrauen?

Wir können uns nichts dergleichen vorstellen, denn in den Vereigang nicht vorstellbar. Aber in der Sowjetunion ist er nicht nur vorstellbar, sondern schauerliche Wirklichkeit. Dort hat man es mittlerweile anscheinend sogar fertiggebracht, den einsamen Physiker aus Gorki in ein Krankenhaus zu verschleppen. Georges Marchais, des Kremls Sachwalter in Frankreich, behauptet, einen solchen Hinweis erhalten zu haben.

Möglich ist es in der Tat. daß Sacharow in ein Krankenhaus abgeführt wurde, um durch Zwangsernährung seinen Tod zu verhindern. Sacharow hat einen Hungerstreik begonnen, um eine Ausreiseerlaubnis für seine Ehefrau Jelena Bonner durchzusetzen. Sie ist schwer krank und braucht dringend eine Behandlung durch kompetente Spezialisten. Das KGB hat die Sacharows schon einmal in eine Klinik verschleppt, als sie im November 1981 einen Hungerstreik antraten. Damals wollten sie die Ausreiseerlaubnis für ihre Schwiegertochter durchsetzen; sie brachen den Hungerstreik nach siebzehn Tagen ab, als Frau Semjonowa ihre Ausreiseerlaubnis erhielt.

Warum läßt die UdSSR jetzt Sacharows Frau nicht ausreisen? Warum läßt sie Sacharow selber

nicht ausreisen? Der berühmte Physiker und Menschenrechtler hat sich lange gegen den Gang ins Exil gewehrt, weil er die weniger bekannten Menschenrechtskämp-fer in der UdSSR nicht allein lassen wollte. Nun ist er, selber schwer krank, auch bereit, das Land zu verlassen. Daß der Konstrukteur der sowjetischen Wasserstoffbombe, der seit - mindestens! - sechzehn Jahren keinen Zugang mehr zu Staatsgeheimnissen hat, den Amerikanem noch etwas Neues über den Stand der sowjetischen Rüstung mitteilen könnte, kann der Kreml niemandem einreden.

Die große Sowjetmacht hat schlicht und einfach Angst vor einem einzelnen Menschen; sie läßt es seine Angehörigen mit entgelten. Sie wagt es nicht einmal, Frau Bonner allein ins Ausland zu lassen, weil Frau Bonners Berichte die Öffentlichkeit alarmieren könnten. Umso größer ist die Furcht, daß Sacharow selber im Westen sprechen könnte. Andererseits kau auc zu haben, daß Sacharow sterben könnte und wie das im Westen aufgenommen würde – so pendelt das Verhalten zwischen Zermürbung einerseits und ärztlichen Maßnahmen gegen die Folgen dieser Zer-

mürbungskampagne andererseits. Interessant ist dabei, daß Moskau den Schwerpunkt der Kampagne auf Schmähungen gegen Frau



Angst vor ihren Stimmen: Sacharow. Frau Bonner

der sowjetischen Öffentlichkeit so hohes Ansehen, daß man ihn als Opfer böser Machenschaften seiner Frau hinstellt, die ihn mißhandle und zur Kritik am Regime zwinge. Daß Frau Bonner Jüdin ist, ist bei dem latenten und latent geförderten Antisemitismus des Landes für die Propaganda hilfreich.

Das Schicksal Sacharows ist in vieler Hinsicht lehrreich. Es haben sich viele in der freien Welt für den Verbannten eingesetzt; es gibt welche, die sich nicht für die Sacharows einsetzen. Ihre Namen sollte man, um Kopelews Buch zu zitieren, aufbewahren für alle Zeit" nicht nur für die Generation, die heute fragt, warum ihre Großväter damals nicht im Unrechtsstaat dem Unrecht entgegentraten; sondern für alle Generationen, die fragen, wieso in freien Ländern so viele vor dem Unrecht katzbuckelten.

Es ist aber auch lehrreich für diejenigen, die heute noch die UdSSR für einen rocher de bronze halten, ein Tausendjähriges Reich, mit dem man sich auf Dauer einrichten müsse, ob man das nun begrüße oder bedauere. Ein Koloß, den ein einzelner in Angst versetzen kann, der muß schon Füße aus stark bröckelndem Ton haben. Es ist nicht nur unanständig, es ist schlicht dumm, mit diesem Staat business as usual zu suchen, ohne Bonner legt. Sacharow genießt in auch nur zu bedenken, vor wem man dort eines vielleicht nicht zu fernen Tages zu Verhandlungen erscheinen – und sich womöglich für die bisherigen Verhandlungen

rechtfertigen muß. Denn wer heute glaubt, die Russen seien nun einmal so und blieben nun einmal so, den erinnert das Beispiel der Sacharows daran, daß die Russen nicht so sind. Es ist das System, das so ist und bleibt, solange es noch bleibt: das die Menschen mit allen Mitteln des Zwanges niederhalten muß, damit sie sich nicht einen anderen Staat wählen - oder ein anderes System. Das ist es, weshalb die tönernen Füße vor einem einzelnen Russen ins Zittern geraten. Andrej Sacharow und seine Frau brauchen Hilfe; Trost brauchen sie nicht. Wir sind es, denen sie Trost spenden.

#### IM GESPRÄCH Horst Gobrecht

# Steuerrat am Steuer-Rad

Von Herbert Schütte

Der Bundestag muß in Kürze auf einen passionierten Radfährer verzichten: Horst Gobrecht, Steuerobmann der SPD-Fraktion, der sich auf dem Fahrrad sportlich fit hält, soll nach dem Willen von Hamburgs sozialdemokratischer Mehrheitspartei Finanzsenator werden. Ein Feuerwehrmann - der stellvertretende Hamburger SPD-Vorsitzende Uwe Hansen rűckt nach.

Für Hans-Jochen Vogels Opposi-tionsriege bedeutet Gobrechts Marschbefehl in die Heimatstadt einen herben Verlust. Denn der 47 jährige Steuerrat a.D. gehörte nicht nur dem Fraktionsvorstand an, sondern hatte auch reelle Chancen, als Nachfolger Hans Apels Vorsitzender des Arbeitskreises Finanzen und damit stellvertretender Fraktionschef zu

Man darf dem gebürtigen Hamburger, der den Umgang mit Geld von der Pike auf gelernt hat - Stationen waren Finanzschule, Kaufmannslehre, Tätigkeit bei der Finanzverwaltung und schließlich die Arbeit als selbständiger Steuerberater -, die Beteuerung abnehmen: "Ich bin mit Herz und Seele in Bonn." Das Ticket für den Bundestag hat

der eher zierlich wirkende ehemalige Juso-Funktionär – er war zuletzt stellvertretender Landesyorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation - freilich dreimal in strapaziösen innerparteilichen Kampagnen errungen. 1976, 1980 und im vergangenen Jahr mußte er sich in seinem Wahlkreis Hamburg-Altona mit einem Gegenkandidaten messen. In der Hansestadt mit Bundestagskandidaten wie Helmut Schmidt, Herbert Wehner und Hans Apel war Gobrecht so ziemlich der einzige Abgeordnete, der von einem SPD-Mitbewerber herausgefordert wurde. Wenn Gobrecht, ein Mann des Mitte-Rechts-Flügels, in dem linken Kreis Altona jedesmal eine Zwei-Drittel-Mehrheit bei der Nominierung errang, dann spricht das ebenso für sein Engagement beim innerparteilichen Klinkenputzen" wie für den Respekt der Genossen vor seinem Sachver-



Mit Rekordverschuldung konfrontiert: Gobrecht

stand. Um das Amt ist der Senatsneuling nicht zu beneiden: Die Verschuldung des Stadtstaates hat Rekordhö. he erreicht, der linke Flügel flatten heftig, weil der Senat das Einfrieren und den späteren Abbau des Stellenbestandes der Verwaltung beschlos sen hat, und die CDU-Opposition hat die Rathausregierung mit einer Verfassungsklage überzogen, weil sie die Umstellung des Etats auf das System der Netto-Kreditverschuldung für verfassungswidrig hält. ¿Harte Bandagen" gegenüber den Ausgabewinschen seiner SPD-Senatskollegen soll Gobrecht anlegen; das jedenfalls hat ihm der Oppositionsführer Hartmut Perschau empfohlen. Gobrecht will so verspricht er heute - vernünftigen Rat suchen, auch bei Politikern außerhalb der eigenen Partei

Hamburgs künftiger Steuer-Mann, der fließend Italienisch, Französisch und Englisch spricht, holt sich Rat auch bei großen Erzählern. Seine Lieblingsautoren sind Miguel Cer-vantes und Marcel Proust. Sollte sich Hamburgs Finanzlage weiter verdüstern - vielleicht kommt sich Gobrecht dann alsbald wie ein Don Quixote vor, der der verlorenen Zeit in Bonn nachtrauert...

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Stiddentsche Zeitung

Es sei ja "nicht traurig", schwadro-

freundliche Kommentare über das SPD-Treffen nicht oder erst später zu lesen seien. Andererseits sei dafür gesorgt, daß zum Beispiel die \_liberale' Süddeutsche erscheinen könne Also die guten ins Töpschen, die schlechten ins Kröpfchen. Das Aha-Erlebnis ist entsprechend groß. Hat man so etwas nicht schon irgendwie vermutet? Ferlemanns Bekenntnisse erinnern an die schrillen Töne der Funktionäre auf dem Gewerkschaftstag in Nürnberg. Da wurde 11. a. beschlossen, man solle politisch nicht ausge wogen reagieren, sondern Partei ergreifen". Darf man fragen, ob dies demnächst auch für den Arbeitskampf selbst gelten soll, vielleicht da-hingehend, daß nur Zeitungen mit gewerkschaftsfreundlichen Kommentaren herauskommen, die anderen "erst etwas später"? Erwin Ferle-mann gilt in ruhigen Zeiten als ein besonnener und kompetenter Mann. Vielleicht darf man ihm zugute halten, daß seine Nerven von diesem Arbeitskampf geschlaucht sind. Notabene: Was die von ihm gelobte SZ von diesem Streik hält - E. Ferlemann hat es vermutlich nicht gelesen.

## Lunkimier Randschon

Auch auf die Gefahr hin, vom selbsternannten Oberzensor, dem IG-Druck-Vorsitzenden Erwin Ferlemann, auf den Index gesetzt zu werden - die Gewerkschaftsmehrheit steht sicher nicht hinter seiner Meinung, daß nur SPD-freundliche Zeitungen das Recht auf ungestörte Erschemungsweise naben.

#### Franffurter Allgemeine

Es ist allein Sache der IG Druck und Papier, wenn sie davon absieht. daß das Publizieren von Zeitungen so das Bundesverfassungsgericht für die Demokratie "schlechthin konstituierend ist Sein besonderes Verständnis davon hat der Vorsitzende Ferlemann auf dem Essener SPD-Parteitag zu erkennen gegeben.

# NURNBERGER Nachziehten

Vollends zum Skandal wird Ferlemanns hinzugesetzte Garantie, daß am Wochenende die "Bielefelder" und die "Süddeutsche Zeitung" ungestört erscheinen könnten, wobei sich die Kollegen in München wohl selbst aufs schönste für das herablassende Kompliment ausgerechnet eines solchen Menschen bedanken werden, sie brächten "immerhin noch die liberalste Berichterstattung auch über SPD-Parteitage".



Die IG Druck und Papier sollte sich schleunigst umbenennen. Unser Vor-

# Der arme reiche komplexbeladene Nachbar im Süden

Mexiko und Mittelamerika: Der Gringo-Haß bestimmt die Politik / Von Werner Thomas

🖵 s hat in der Reagan-Ära noch Lkeinen Besucher des Weißen Hauses gegeben, der eine unterschiedliche Meinung so trotzig präsentierte wie Miguel de la Madrid. Nein, die Mittelamerika-Misere habe nichts mit dem Ost-West-Konflikt zu tun, dozierte der mexikanische Präsident Die Ursachen seien allein sozialer, wirtschaftlicher und politischer Natur. Diese Probleme könnten nur gelöst werden, wenn sich fremde Mächte nicht einmischen.

Es war ein sonniger Maitag, als Ronald Reagan seinen Gast begrüßte. Der amerikanische Fernsenkorrespondent Sam Donaldson sah Gewitterwolken über Washington heraufziehen, er beschrieb das atmosphärische Klima.

Der Auftritt des Mexikaners, der einen Tag später vor dem Kongreß etwa das gleiche sagte, überraschte nicht. De la Madrid, ein ruhiger, kühler Mann, folgte lediglich dem Beispiel seiner Vorgänger. Den amerikanischen Amtskollegen muß forsch gegenübergetreten werden, das kommt gut an bei den

Landsleuten und liefert der Heimatpresse saftige Schlagzeilen. Diesmal mußte Mittelamerika herhalten, um dem Gesprächspartner die Leviten zu lesen.

Es gibt drei Länder Lateinamerikas, in denen antiamerikanische Gefühle besonders stark verbreitet sind: Castros Kuba, das sandinistische Nicaragua und Mexiko. Kritik an den Gringos gehört zum tägli-chen politischen Geschäft und zum guten Ton unter den Journalisten. Ausländer, die in Mexiko leben.

können leicht einen Minderwertigkeitskomplex entdecken. Es gehört auch zum guten Ton unter den Mexikanem, dergleichen entrüstet zu bestreiten. Dennoch, betrachtet man die Geschichte beider Länder sozusagen rein äußerlich, so bleibt das Gefälle zwischen ihnen rätselhaft. Die USA wurden 1776 unabhängig, Mexiko 1810. Aus der einen Nation ist in der Zwischenzeit eine Weltmacht geworden, die andere gehört noch immer zur Dritten Welt, obgleich es ihr nicht an einem guten Klima mangelt oder an Bodenschätzen. Sie avancierte zum viertgrößten Ölproduzenten der Erde. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlor Mexiko allerdings auch fast die Hälfte seines Gebietes an die USA. Diese Kriege sind bis heute nicht vergessen. Aber sie sind keine Erklärung dafür, wieso Mexiko wirtschaftlich und sozial derart weit hinter den USA herhinkt - oder auch hinter Kanada, wo die Bedingungen in Klima und Boden weit schwieriger sind als in Mexiko, und die Bevolkerungszahl weit geringer ist, von der Bevölkerungsdichte gar nicht zu reden.

Etwa zwölf Millionen Mexikaner suchten ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten, viele illegal. Zwei Millionen wagen jedes Jahr die Flucht über den Rio Grande. Die Reichen fühlen sich auf andere Weise mit den USA verbunden: Sie kaufen ein im nördlichen Nachberland oder unterhalten dort Bankkonten. Hobe Regierungsvertreter, die öffentlich auf die Amerikaner schimpfen, sind keine Ausnahme.

Der Gringo-Haß, weniger der Wunsch für soziale Fortschritte, motiviert die Meinungsverschiedenheiten über Mittelamerika Wenn es um soziale Probleme geht, unterscheidet sich Mexiko kaum von den südlichen Nachbarn. Die Mehrheit des mexikanischen

Volkes lebt in hitterer Armut. In Nezahualcoyoti, einem östlichen Vorortbezirk der Hauptstadt, wohnen drei Millionen Menschen in Holzbaracken ohne Kanalisation. Mexico City, heute bereits ein urbaner Alptraum mit 15 Millionen Menschen, kann um die Jahrhundertwende 35 Millionen Einwohner zählen. Schon die Vertreter der Mittelklasse beschäftigen uniformierte Dienstmädehen im Hanshalt und fördern dadurch ein Kastensystem. Die obersten Bosse der Olgewerkschaft sind Dollarmillionäre und fliegen gelegentlich am Wochenende in einer Boeing 727 zum Glücksspiel nach Las Veges. Miguel de la Madrid soll ein integrer Mann sein, aber über seinen ummittelbaren Amtsvorgänger Jose Lopez Portillo kursieren die wildesten Korruptionsgerüchte Die schreibt Gringos go home-aber Mexikaner waren in der Lage ge- nehmt inch mit

wesen, einen Beitrag zur Verhinderung dieses gefährlichen Mittelamerika-Konflikts zu leisten, wenn sie die sandinistischen Comandantes an ihre Grenzen erinnert hätten: kein Revolutionsexport, sonst kommt die Konfrontation mit den USA. Die USA werden nicht zulassen, daß auch El Salvador von einer marxistischen Guerrillabewegung erobert wird. Aber die Verhältnisse in dem Land lassen es praktisch nicht zu, daß eine Stimme der Vernunft sich um die Macht bewirbt, Im Grunde weiß niemand, wie Reformen angepackt werden könnten, um Mexiko zu einem ordentlichen Staat zu entwikkein. Man schreit die Angst vor der eigenen Zukunft mit revolutionären Parolen nieder, man ahmt natürlich - nicht das kubanische oder sandinistische Beispiel nach, aber man hat auch nicht den Mut, ihm entgegenzutreten.

Blinder Has macht blind und schizophren. In Mexiko kursiert ein witziger Spruch, der das seltsame Verhältnis am besten beZPLLE .

**ರ್ಷಗಳು** ಕರ್ಮಗಳು ಬೆ

alessene Be

ædieser B: ........

Pennig Ge

eleschaftigle:.

Mikatre isten

**\*** T .... \$ <u>-----</u> žī. 概题 Accomplisation

Statt menne. **⊉**D: : : : -ZE .... en set e Zenen anso de se See an à√<u>1577...</u> 制化 // \_\_\_\_\_ Adden ich ...

atte Constitution an eine: Mary have A 25. 1 **He**r land Hearth



مُحَالِي إِنْ إِنْ الْمُ

THE TO

" 电阻

...(i-jen), (b) ja

in (

er leg

ं वारिकाली हे<sub>विक</sub>े

ini į

THE ST

F (13.00)

20 8-61

......

1727

11. decida

100

. . . . . . . . . . . .

ihren Antworten gesucht. Doch die "Zeichen der Hoffnung", die für die Anhänger errichtet werden sollten, wurden nicht

Von PETER PHILIPPS

rbeitsam, fleißig, zum Teil bis in die Nacht hinein wühlten A sich die mehr als 400 sozialdemokratischen Parteitagsdelegierten durch das dicke Antragspaket. Sie wollten Kompetenz beweisen auf dem Feld der Wirtschafts- und Sozialpolitik, bei ihrem Lieblingsthema Verteidigung und NATO-Strategien, in der Technologie- und in der Mediendiskussion. Befreit von Amt und Birde in Bonn, packte die Genossen die Lust am Disput ohne Rücksicht auf Umsetzungszwänge in Regierungsverantwortung.

Willy Brandt, alter und neuer Parteivorsitzender, kämpferisch und von erstaunlicher Frische, gab die Richtung vor. Die Partei tue gut daran wenn sie wie die Bonner Fraktion \_das Handwerk der Opposition ernst" nehme und nicht, wie 1969 die Union, den Mehrheitsverlust in der Republik als Betriebsunfall ansieht, dessen Korrektur schon vor der Tür steht. Er traf damit auf offene Ohren, denn die Delegierten in Essen genossen sichtbar das Gefiihl, als Oppositionspartei diskutieren zu können.

In der Gruga-Halle manifestierte sich die Veränderung der Partei. Die Linken, einst in der Minderheit, sind zur bestimmenden Kraft geworden. Sie handhabten in der Sachdebatte ihre Position der Stärke moderat, lietreter des Mitte/Rechts-Teils der Partei scheiterten reihenweise, beziehungsweise hatten bereits vorher auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Helmut Schmidt konnte man keinen Denkzettel mehr erteilen, und so mußte Hans Apel dafür büßen, daß er noch als der "junge Mann" des ehemaligen Bundeskanzlers gilt. Nur mit dem Hinweis auf seine Berliner Kandidatur für das Amt des Regierenden Bürgermeisters konnte in den Vorbesprechungen der Linken - unter anderem von Harry Ristock - so viel Zustimmung mobilisiert werden, daß er wenigstens als 22. im ersten Wahlgang noch mit durchkam.

Herbert Ehrenberg, am ersten Tag des Parteikongresses als Vorsitzender der programmatischen Wirtschaftskommission noch bewußt herausgestellt, wurde von der linken Mehrheit ebenso aus dem Vorstand herausgewählt wie der noch amtierende Vorsitzende der niedersächsischen SPD, Karl Ravens; und das. obwohl der ehemalige Juso-Vorsitzende und designierte Spitzenkandidat in Hannover, Gerhard Schröder, auf seine sichere Gegenkandidatur verzichtet hatte. Doch Ravens hatte zwei Tage lang vom Präsidiumstisch aus die Debatte im Saal schweigend verfolgt und sich nicht einmal bei der Diskussion über das niedersächsische Rundfunkgesetz zu Wort gemeldet, so daß er seine Niederlage noch selbst mit beschleunig-

Wer keine Frau war - die alle im ersten Wahlgang mit hohen Ergebnissen in den Vorstand hineinkamen -, mußte schon zum linken Teil des

Dienstag, zz. mai 1307-131.

Der rechte SPD-Flügel ist mausetot

Der rechte SPD-Flügel ist mausetot

Jahre Tätigkeit als Parteivorsitzender. SPD-Spektrums gehören, um eine gute Chance zu haben. So sitzen jetzt in dem Leitungsgremium Hamburgs Mit all seinem südländischen Temehemaliger Bürgermeister Hans-Ul-

rich Klose, der Bremer Sozialsenator Henning Scherf, der Kasseler Oberbürgermeister und Erprober des rotgrünen Bündnisses, Hans Eichel, die Europa-Abgeordnete und ehemalige Juso-Vorsitzende Heidemarie Wieczorek-Zeul; Hans Apel, Georg Leber und Hermann Heinemann verlieren sich in diesem 36er-Gremium

Der rechte Flügel der Partei, der Seeheimer Kreis - sie sind mausetot. Dies hat der Parteitag gezeigt. Während diese Gruppe in der Bonner Bundestagsfraktion unter Hans-Jochen Vogels moderierender Leitung durchaus noch eine Rolle spielt, ist sie auf Partei-Ebene kein Machtfaktor mehr. Ungestraft konnte einer der linken "Sekretäre", der Bundestags-abgeordnete Peter Conradi, rechte Genossen mit der Bemerkung anpflaumen: Wir überlegen schon, ob wir euch nicht zwei unserer Moderatoren so lange ausleihen sollen, bis ihr wieder auf eigenen Füßen stehen könnt. Was sonst im Vorfeld und am Rande von SPD-Parteitagen stattfand, das Aushandeln von Wortmeldungen und Vorstandskandidaturen zwischen Rechten und Linken - in Essen gab es dies nicht mehr. Es hätte auf der rechten Seite nicht einmal entsprechende Ansprechpartner ge-

Das Wir-Gefühl war dadurch um so stärker. Es manifestierte sich am späten Sonntagabend während des Parteiabends in einer Essener Brauerei bei der Ehrung Willy Brandts für 20

perament hielt der spanische Ministerpräsident Felipe Gonzales in der bier- und rauchgeschwängerten Luft des überfüllten Raumes eine immer wieder von Beifall unterbrochene Eloge auf seinen Ziehvater und "Compañero" Brandt, Der Düsseldorfer Ministerpräsident Rau, der bei seiner Wiederwahl zum stellvertretenden Parteivorsitzenden offenbar auch aus dem großen Block seiner Landesdelegierten einen Nasenstüber erhalten hatte, versuchte in kaba-

rettistischer Manier die gefühlsselige

Stimmung ein wenig aufzulockern. Doch die versammelten Genossen wollten ihr unumstrittenes Idol feiern, das nur durch gesundheitliche Probleme daran gehindert werden könnte, von der Woge der Zustimmung, ja fast liebevollen Zuneigung der Mitglieder an die Rekordzahl von 32 Jahren Parteivorsitz August Bebels herangetragen zu werden. Kaum war Raus letztes Wort gesprochen, da erhoben sie sich wie von einem unsichtbaren Regisseur dirigiert und stimmten das alte Arbeiterlied an: .Wann wir schreiten Seit' an Seit' ...

Brandt konnte nicht nur deshalb mit den fünf Tagen von Essen zufrieden sein. Ohne das Korrektiv Helmut Schmidt entwickelt sich die Partei zu dem, was ihm vorschwebt, einer Organisation, die getragen wird vom "Prinzip Hoffnung" und dem "gewis-senhaften Zweifel", der "zum eigentlichen Kristallisationspunkt dessen wird, was eine große Zahl von Menschen umtreibt bei den miteinander verbundenen Themen Wettrüsten

Die Wahl von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten begründete die erste Koalition der Union mit der FDP.

# Die Bundesversammlung, ein Wegweiser für Koalitionen

Bundesversammlung Richard von Weizsäcker zum Bundespräsidenten wählen. Die Abstimmungsschlacht ist schon im voraus entschieden. Das war in der Vergangenheit mehr als einmal so, aber keineswegs immer. Doch fast ausnahmslos war die Wahl des Bundespräsidenten ein

Wegweiser für gewünschte oder bekämpste Regierungskoalitionen.

Von GEORG SCHRÖDER

m 12. September 1949 kürt die Bundesversammlung auf Be-Atreiben Konrad Adenauers den Parteivorsitzenden der FDP, Theodor Heuss, in einer bis zur letzten Stunde offenen Abstimmungsschlacht zum Bundespräsidenten. Drei Tage später wählt die gleiche Koalition aus CDU, CSU, FDP und Deutscher Partei Konrad Adenauer

Am 1. Juli 1959 wird der von Adenauer nicht geliebte CDU-Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke mit den Stimmen von CDU, CSU und Deutscher Partei gewählt gegen Carlo Schmid (SPD) und Max Becker

Die Freien Demokraten kehren zwar 1961 in die Koalition mit den Unionsparteien zurück, aber diese litton hat Risse. Als es 1964 zu Wiederwahl Lübkes kommt, stimmen die Sozialdemokraten für ihn, aber Koalitionspartner FDP stellt ihm Ewald Bucher entgegen. Das war eine gewollte Demonstration der Liberalen. Der zwei Jahre später erfolgende Bruch mit ihnen und die Bildung der Großen Koalition mit der SPD kündigten sich schon an.

Würde die FDP nach der Auflösung dieser Großen Koalition mit den Unionsparteien oder mit der SPD eine Regierung bilden? Die Vorentscheidung darüber fiel am 5. März 1969, als die Bundesversammlung im dritten Wahlgang den SPD-Minister Gustav Heinemann gegen den CDU-Minister Gerhard Schröder zum Präsidenten wählte, ein Ergebnis, das vor allem auf das Antreiben des

Scheel zurückging.

Sah Scheel 1974 schon wieder nach einem anderen Ufer aus, als er den Wunschtraum mancher Sozialdemokraten nach einem Bundespräsidenten Walter Arendt zerstörte und seine eigene Kandidatur dem Koalitionspartner aufzwang? Sicher ist nur. daß Scheel bereits im Frühjahr 1973 in einem Gespräch, an dem auch ich teilnahm, sorgfältig eingewickelt seine mögliche Präsidentschaft andeutete und dabei das bekannt gewordene Wort sprach, die Gemeinsamkeiten einer Koalition würden eines Tages aufgebraucht sein: "Aber noch ist

Offensichtlich glaubte Scheel damals, er würde als Kandidat für das Präsidentenamt auch die Stimmen der CDU erhalten. Aber als es am 15. Mai 1974 in der Bundesversammlung zum Schwur kam, waren die Koalitionsfronten noch starr, die FDP noch unbeweglich an der Seite der SPD. Deshalb hatte die CDU/CSU Richard von Weizsäcker in die Schlacht gegen Scheel geschickt, auch wenn er wußte, daß er sie nicht gewinnen konnte.

War die Lage bei der Präsidentenwahl im Jahre 1979 wirklich anders? In einem entscheidenden Punkt gewiß: Die CDU/CSU hatte nun in der Bundesversammlung die absolute Mehrheit, Kein Zweifel Walter Scheel hätte gern weitere fünf Jahre das höchste Amt der Bundesrepublik sicherlich zugestimmt, wenn dies der Schlüssel für die Rückkehr der FDP zur Koalition mit den Unionsparteien gewesen wäre. Aber diesen Schlüssel

besaß Scheel nicht. Als risikoreicher Minderheitskandidat wollte er sich trotz allem Zureden von Brandt und Schmidt nicht verheizen lassen. Es gab keinen Keil. der zwischen Kohl und Strauß getrieben werden konnte. Scheel paßte. und mit der Wahl von Karl Carstens demonstrierte die Union ihre Geschlossenheit und ihre Überzeugung, daß sie bald so oder so auch auf die Regierungsbank in Bonn zurückkehren werde.

Ist die Wahl eines Bundesprasidenten wirklich nur eine Frage der politischen Macht, des parteipolitischen

Ringens? Der damalige Bundespräsi-dent Walter Scheel sagte entmal: "Nun wäre es einfach weltfremd anzunehmen, die Parteien wurden sich bei ihren Überlegungen strütt nur an die Eignung des Kandidaten halten. Nein, die Parteien werden alle politischen Probleme, die zur Wahlzeit eine Rolle spielen, mit in ihre Überlegungen einbeziehen." Das sei legium, fügte Walter Scheel hinzu.

Das Koalitionskalkül ist gewiß nur ein Faktor bei der Präsidentenwahl. aber wie 35 Jahre Geschichte uns lehrten, der wichtigste. Im offenen oder verdeckten Ringen zwischen Willy Brandt und Herbert Wehner, im vergeblichen Versuch Konrad Adenauers, Ludwig Erhard von der Kanzlerschaft fernzuhalten, spielte dieser Faktor seine Rolle. Da läßt Brandt 1964, als die Wiederwahl Lübkes ansteht, über den Berliner Senator Hoppe bei der FDP-Führung sondieren, ob man nicht zusammen Thomas Dehler zum Präsidenten wählen könne. Nur eine damais noch kleine Gruppe der Liberalen - Gegner der Koalition mit der Union - stimmte zu, der FDP-Führung aber grauste bei dem Gedanken an einen Bundespräsidenten Dehler.

Während Brandt erste Versuche in Richtung sozial-liberale Koalition startete, hatte sich gleichzeitig Herbert Wehner am 6. Januar 1964 mit einer "persönlichen Erklärung" für die Wiederwahl Lübkes ausgesprochen für Lühke als den Großen Koalition.

Und wie war es 1968? Damals suchte Wehner eine Fortsetzung der Gro-Ben Koalition durch die Wahl des katholischen SPD-Ministers Georg Leber zum Bundespräsidenten zu erreichen. Wehner scheiterte, weil die CDU unter dem Druck ihrer norddeutschen Abgeordneten auf einem evangelischen CDU-Kandidaten bestand und weil Brandt, seine Augen auf Scheel gerichtet, Gustav Heinemann präsentierte.

Daß ein CDU-Kandidat Weizsäcker anstelle Gerhard Schröders 1969 mit großer Wahrscheinlichkeit zur Spaltung der FDP beim Wahlgang in der Bundesversammlung und damit zur Wahl Weizsäckers geführt hätte, wissen wir heute mit Bestimmtheit.

# "Irgend jemand muß doch bezahlen"

Gewerkschaftsmitglied; keine Urabstimmung und doch geschlossene Betriebe. Die Summe dieser Bilanz heißt: kein Pfennig Geld. Zumindest für die Beschäftigten in nicht offiziell bestreikten Tarifgebieten.

Von PETER SCHMALZ

ch halt vom Arbeitskampf überhaupt nichts." Der stämmige Arbeiter steht neben einem der stillgelegten Produktionsbänder bei Audi/NSU in Ingolstadt. 9600 der 22 000 Audi-Mitarbeiter sind seit gestern "suspendiert", wie die Werksleitung die momentane Arbeitslosigkeit dieser Metaller bezeichnet. "Der bringt doch überhaupt nichts, höchstens noch mehr Arbeitslose." Und sein Kollege sekundiert: "Die 35-Stunden-Woche, die schaut ganz gut aus jetzt am Anfang. Aber dann werscheinlich nicht mehr konkurrenzfähig sein. Die fünf Stunden werden wir mitzahlen müssen."

Sie sind sauer in Ingolstadt. Auf das Unternehmen, das ihrer Meinung nach zu rasch den Strom der Bänder abschaltete, auf die Regierung, die sie als den Verantwortlichen hinter dem Beschluß der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit sehen, keine Arbeitslosenunterstützung zu zahlen, und auch auf die Gewerkschaft, die sie in die Folgen eines Arbeitskampfes hineingezogen hat, ohne sie um ihre Zustimmung zu bitten. Urabstimmungen gab's nur in den Ta-Nordwürttemberg-Nordbaden und Hessen, nicht aber in Bayern, wo mit Audi. BMW. MAN und Krauss-Maffei ein wichtiger Teil

der deutschen Autoproduktion kon-

"Man hätte auch bei uns eine Urabstimmung durchführen sollen", meint der Audi-Arbeiter. Hat das die Gewerkschaft etwa unterlassen, weil sie sich bei den Bayern nicht so sicher war mit einer Streikzustimmung von über 75 Prozent? In dem Betrieb nahe der Donau ist man sich über den möglichen Ausgang eines solchen Urnengangs uneinig. Vor allem die älteren Kollegen halten wenig von einem Arbeitskampf um eine kürzere Wochenarbeitszeit

Doch diese Diskussion ist für die betroffenen Arbeiter im Augenblick so effektiv wie der Versuch, Locken auf einer Glatze zu drehen: Sie stekken im Dilemma und hoffen auf den Strohhalm, der sie vor dem Sog in die finanzielle Not bewahrt.

"Irgend jemand muß doch zahlen", meint mit vager Zuversicht ein 31jähriger Monteur bei BMW, nachdem Heinrich Franke, der Chef der Nürnberger Anstalt, entschieden hat-Produktion einschränken oder ganz einstellen müssen, weil infolge von Streiks der Nachschub ausbleibt, erhalten keine Arbeitslosenunterstützung. "Kine Sauerei", schimpft einer. "Da haben Kollegen 30 Jahre lang ihr Arbeitslosengeld gezahlt, und jetzt, wo sie mal was brauchen, kriegen sie keinen Pfennig Geld mehr. Aber wenn's in der Regierung um die Erhöhung der Diäten geht, dann sind's dort oben immer gleich dafür."

Den Strohhalm hofft Heinz Englisch, der Gesamtbetriebsratvorsitzende von MAN, in der Kurzarbeit gefunden zu haben. Das Münchner Werk, das seit langem an der mangelhaften Nachfrage nach Nutzfahrzeugen leidet, mußte bereits 21 Monate

lang mit gebremster Kraft und Kurzarbeit produzieren. Vorsorglich, wie die Unternehmensleitung sagt, wurde schon vor dem Streik für die zweite Juni-Hälfte erneut Kurzarbeit angemeldet.

Nach einer stürmischen außerordentlichen Betriebsversammlung, bei der die MAN-Führung gestern vormittag zu erklären versuchte, warum nun auch hier vorübergehend 3000 Arbeiter ohne Lohn und Arbeit nach Hause geschickt werden müssen, setzten sich Betriebsleitung und Betriebsrat an einen Tisch. Thema der Diskussion, die zur Stunde noch nicht beendet ist: Kann die ohnehin geplante Kurzarbeit nicht vorgezogen werden, damit wenigstens Kurzarbeitergeld gezahlt wird? Denn das würde bei einem Verheirateten mit Kindern immerhin 68 Prozent des letzten Nettoeinkommens bedeuten, bei einem Junggesellen fünf Prozent weniger.

Das ist doch allemal besser als die Sozialhilfe, die den freigestellten Arbeitern die allerletzte Rettung wäre wenn der privat ersparte Notgroschen auf weiger als 2000 Mark geschrumpft wäre.

Von den Gewerkschaften ist zur Zeit wenig mehr als markige Worte zu erhalten. Wenn es nicht bald zu einem Kompromiß komme, so drohte BMW-Betriebsratsvorsitzender Kurt Golda bei einer Protestversammlung vor den Toren des Münchner Pkw-Produzenten, dann werde man den Herren von Gesamtmetall eine Antwort geben, "die sie in den nächsten zehn Jahren nicht vergessen wer-

Die Antwort, die die bayerischen Arbeiter derzeit von ihren Gewerkschaften erhalten, wenn sie nach Unterstützung fragen, werden viele von ibnen womöglich auch lange nicht

vergessen. "Die Entscheidung von Nürnberg ist ein klarer Rechtsbruch", heißt es da. Doch damit kann keine Rate für's verschuldete Haus gezahlt werden, kann nicht einmal ein Liter Milch gekauft werden.

Nun will Bayerns DGB für seine Mitglieder vor Gericht ziehen. Es sei "eindeutig" eine kalte Aussperrung, sagte Hans Büttner, DGB-Chef von Ingolstadt. "Wir werden die Ansprüche der Arbeitnehmer aus ihren Verträgen rechtlich verfolgen." Sollte dieser Weg erfolglos bleiben, deutet der regionale Gewerkschaftsführer an die Mitglieder könnten Zuwendungen aus der Notfall-Unterstützung erhalten. Den Notfall sehen viele ohnehin für die Gewerkschaft längst gegeben. Sie muß die Kasse öffnen, sonst, so einer in Ingolstadt, "geht denen bestimmt die Hälfte der Mitglieder flöten".

In den Wind geschrieben sind derweilen mehrstellige Millionenbeträge. MAN schätzt den täglichen Umsatzverlust auf neun Millionen Mark, BMW von bis zu 50 Millionen. "Dauert der Streik vier bis sechs Wochen", so Audi-Sprecher Jost Ulrich Meyer, "dann ist der Ertrag dieses Jahres dahingeschmolzen."

Die Gewerkschaften werfen den Unternehmen vor, sie hätten dies kaltschnäuzig in ihre Strategie einbezogen, schuld an der Nachschub-Misere sei nur die knappe Lagerhaltung. Dagegen betont ein Sprecher von MAN, man habe die Teilebevorratung aus Kostengründen optimieren müssen. Gegen diese marktwirtschaftliche Erkenntnis hatten die Gewerkschaften bisher nichts einzuwenden, doch nun erkennen sie, daß der Computer, der die rationelle kurze Lagerfrist erst ermöglichte, auch hier einen Pferdefuß haben kann.

Amway-Information Nr. 1

# ES FING AN MIT EINER TYPISCH AMERIKANISCHEN IDEE. 1959 hatten zwei amerikanische

Unternehmer, Richard DeVos und Jay Van Andel, die Idee: Nicht mehr der Kunde soll zur Ware kommen, sondern die Ware direkt zum Kunden - nach Hause. Und die besten Vertreter, die man sich für diese Idee denken kann, sind zufriedene Kunden. So kann jeder Kunde selbst auch am Erfolg seinen Anteil haben.

Was ist nun aus dieser Idee geworden? Ein Unternehmen mit weltweit 3 Mrd. DM Jahresumsatz und 1 Million freiberuflichen Beratern: die Amway Corporation mit Sitz in Michigan/USA.

Ein Unternehmen, das in eigenen Fabriken ein umfassendes Angebot an Qualitäts-Produkten herstellt -von praktischen Reinigungsmitteln bis zu gepflegten Kosmetik-Serien.

Ein Unternehmen mit Markterfolgen in Nordamerika, im westpazifischen Raum, in Großbritannien, Irland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz.

Ein Unternehmen, das sich seit 1975 auch über eine außerordentlich erfolgreiche Tochter in Deutschland freuen kann: die Amway GmbH mit Sitz in Germering bei München. Keine zehn Jahre nach ihrer Gründung ist die Amway GmbH ein bedeutendes Unternehmen geworden: 150 Mio. DM Jahresumsatz. Gut 250 festangestellte Mitarbeiter. Bereits mehr als 45.000 freiberufliche Berater, die am Erfolg von Amway ihren Anteil haben.

Die Idee, daß jeder einzelne durch sein Engagement selbst etwas erreichen kann, ist und bleibt typisch amerikanisch. Manches am Erfolg von Amway in Deutschland ist aber auch "typisch deutsch".

Zum Beispiel der Fleiß, mit dem sich viele Amway-Berater schon eine zweite Existenz aufgebaut haben. Und auch ein gewisses Nereinsgefühl",das viele Amway-Berater auch in ihrer Freizeit verbindet.



Amway GmbH. Abl.: Information, Landsberger Straße 65. 8034 Germering.

#### **PLO: Neue Offensive** gegen Israel

WERNER KAHL, Bonn

Der Repräsentant der PLO in der Bundesrepublik Deutschland, Abdallah Frangi, hat eine neue militärische Offensive der Al Fatah gegen Israel im Untergrund angekündigt. Die von Yassir Arafat gegründete und geleitete größte Kampforganisation der PLO bereitet sich nach ihrem Rückzug aus Beirut und Tripoli darauf vor. "wieder für den gesamten Widerstand die Verantwortung zu tragen", sagte Frangi in Bonn der "Tageszeitung". Bei den jüngsten Überfällen in Israel habe die Fatah vor allem jüngere Kämpfer eingesetzt: "Die Kommandos sind gerade erst 18 Jahre alt", bestätigte er.

Frangi warf der syrischen und libyschen Führung vor, sie hätten mit ihren Verbündeten die Fatah aus Tripoli vertrieben und damit "gar mit den Israelis zusammengearbeitet". Die Politik Arafats sei auf Annäherung mit Ägypten ausgerichtet, sagte Frangi, auch wenn die - moskauorientierte - PFLP den Rücktritt des PLO-Chefs forderte. Frangi bezeichnete die PFLP als "Volksfront" die "kaum Kämpfer" habe. 95 Prozent der Kämpfer in Beirut und Tripoli seien Angehörige der Fatah beziehungsweise der "Befreiungsarmee PLA" gewesen. Die PLO könne deshalb nicht mehr akzeptieren, daß ihre Politik von so kleinen Gruppen entscheidend beeinflußt werde. Frangi betonte, daß die PLO "nicht mehr zu Kompromissen bereit ist".

#### Kriegsmaterial für die "DDR"?

Der Weitertransport hochentwikkelter elektronischer und optischer Ausrüstungen aus den USA, die offenbar für die "DDR" bestimmt waren. ist von den schwedischen Behörden blockiert worden. Wie von gutunterrichteter Seite in Stockholm bekannt wurde, hatte der französische Konzern "Thomson Brandt" das Material angekauft und über Großbritannien nach Schweden transportieren lassen. Die zuständigen Behörden in Schweden stuften die Ausrüstung als "Kriegsmaterial" ein, dessen Weitergabe verboten ist.

777

STREETED

# Aufschwung wirkt sich auf Ruhrgebiet aus

Arbeitslosenquote ist im April allerdings gestiegen

AP/rtr, Duisburg

Der konjunkturelle Aufschwung hat nach Angaben der Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet auch die dort angesiedelte Wirtschaft erfaßt. In ihrem Bericht "Zur aktuellen Lage der Ruhrwirtschaft - Perspektiven 1984", der auf einer Umfrage in 1100 Betrieben basiert, weisen die Kammern darauf hin, daß die Auftragseingänge in nahezu jedem dritten Unternehmen gestiegen seien. In jedem vierten Industrie- und jedem fünften Handelsunternehmen hat sich danach die Ertragslage verbessert. Nach den Worten des Präsidenten der Niederrheinischen Industrieund Handelskammer, Wolf Aengeneyndt, hat sich der Konjunkturaufschwung allerdings noch nicht auf den Arbeitsmarkt der Region ausgewirkt. Er begründete dies mit dem Anwachsen der Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet im April um weitere 1.2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 14,3 Prozent.

Zur Beschäftigung sagte Aengenevndt, daß immer noch die Zahl der Betriebe, die mit rückläufiger Beschäftigung rechnen, größer sei als die, die zusätzliche Einstellungen si-

#### Brodeßer zur Kandidatur entschlossen

Karl-Friedrich Brodeßer, der Nach-

folger von FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer werden soll, steht für dieses Amt zur Verfügung. Das erklärte er gestern der WELT. Auch FDP-Chef Genscher, der für diesen Posten das alleinige Vorschlagsrecht hat, will offenbar trotz kritischer Stimmen in der FDP an seinem Kandidaten festhalten. Dies soll Genscher jedenfalls in einem Gespräch mit Brodeßer kurz vor Einbringung des Amnestiegesetzes bekräftigt haben. Allerdings wollen FDP-Vorstand und Bundestagsfraktion morgen abend auf einer gemeinsamen Sondersitzung über die Zusammensetzung der FDP-Spitze, über die der Parteitag Anfang Juni in Münster entscheiden muß, noch einmal "insgesamt" beraten.

gebiets können mit einem konjunkturellen Aufschwung keinesfalls als erledigt oder auch nur wesentlich vermindert angesehen werden". Daher sollten wirtschaftspolitische Weichenstellungen für Strukturverbesserungen mit mehr Kraft als bisher voll-

gnalisieren. "Die Probleme des Ruhr-

zogen werden. Gerade dafür biete der Aufschwung eine Chance. Die gegenwärtige Wirtschaftslage beurteilten 12.6 Prozent der Befragten positiv, sechs Monate früher waren es noch 8,3 Prozent gewesen. Dieser Aufschwung erfaßte laut Aengeneyndt "nahezu alle Branchen". Günstig beurteilten die Befragten auch die Entwicklung bei Investitionsgütern.

Von der Konjunktursonne beschienen" sind nach Darstellung des niederrheinischen IHK-Hauptgeschäftsführers Theodor Pieper auch die bisherigen Problemgebiete Kohle und Stahl, doch hätten beide dennoch keinen Beitrag zur Besserung der Beschäftigungsprobleme leisten können. Pieper sagte, generell sei der Investitionsmotor zwar angesprungen, doch das Durchsetzungsvermögen der Aufwärtsentwicklung sei noch nicht endgültig abzuschätzen.

#### Luise Rinser versteht sich als "Alternative"

rtr/dpa, Bonn

Die 73jährige Schriftstellerin Luise Rinser, die morgen von den Grünen der Bundesversammlung als Nachfolgerin von Karl Carstens vorgeschlagen werden soll, versteht sich nicht als Gegenkandidatin zu dem bisher einzigen Bewerber um das Amt des Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker. Mit ihrer "praktisch aussichtslosen Kandidatur" wolle sie vielmehr ein grundsätzliches Alternativangebot sicherstellen. Frau Rinser betonte, daß sie keinerlei Vorbehalte gegen Weizsäcker habe, sondern daß sie ihn für einen "integren Charakter" halte, der nicht korrumpierbar sei. Luise Rinser, die seit 25 Jahren in Italien lebt, gehört bisher keiner Partei an. Sie werde vermutlich Mitglied bei den Grünen werden, kündigte sie an, nicht jedoch aktiv Politik treiben.

# Für "Revision" beim MAD

Höcherl-Kommission spricht von einem "Pfusch-Handwerk" einzelner Mitarbeiter

jungster Zeit hatte es innerhalb der

MANFRED SCHELL, Bonn Die unabhängige Sachverständigen-Kommission unter Vorsitz des früheren Bundesministers Hermann Höcherl wird aufgrund der Affäre um General Kießling eine Reihe von Veränderungen beim Militärischen Abschirmdienst (MAD) vorschlagen. Dazu gehört die Forderung nach Einrichtung "geordneter Meldewege" innerhalb des Nachrichtendienstes und die Einrichtung einer "inneren Revision", wie sie im Bankgewerbe üblich ist. Die Kommission wird ihren Bericht am Mittwoch in Bonn Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner übergeben. Ihm obliegt dann die Entscheidung darüber, ob er den Empfehlungen folgt oder nicht.

Neben Höcherl gehören der Kommission der frühere Verfassungsrichter Rottmann und Admiral Ahrendt an. Nach WELT-Informationen ist das Gremium zu dem Ergebnis gekommen, daß die Affäre um Genera Kießling dem MAD insgesamt nicht angelastet werden dürfe. Das "Pfusch-Handwerk" sei von einzelnen Mitarbeitern zu verantworten. Der Nachrichtendienst insgesamt, so heißt es, habe in den zurückliegenden Jahren "gute Arbeit" geleistet.

Die Kommission plädiert dafür, daß auch künftig ein General an der Spitze des MAD stehen sollte. In

Bundesregierung Überlegungen gegeben, nach den schlechten Erfahrungen mit Militärs in der Kießling-Affare einen Zivilisten mit der MAD. Führung zu betrauen, der über juristische Kenntnisse verfügt. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl trug sich mit einem solchen Gedanken. Die Sachverständigenkommission ist der Auffassung, daß der MAD, dessen Aufgaben sich ausschließlich auf die Bundeswehr und deren Einrichtungen begrenzen, von einem Offizier geführt werden müsse. Der MAD-Chef solle jedoch, um seine Stellung gegenüber. dem Ministerium und in der Bundeswehr zu dokumentieren, mindestens ein Generalmajor sein. Bisher war es jeweils ein Brigadegeneral. Außerdem müsse der MAD-Chef sehr sorgfältig nach charakterlichen und fachlichen Gesichtspunkten ausgesucht werden. Es könne nicht so sein, daß auf diesen Posten Offiziere aus den drei Teilstreitkräften entweder "ab-

Empfehlungen wird die Kommission auch hinsichtlich der Personalauswahl für den MAD unterbreiten. Danach soll sich der Dienst nicht mehr in dem Umfang wie bisher auf

geschoben" oder aber mit der Aufga-

be betraut würden, um sie zum Gene-

ral oder Admiral befördern zu kön-

die Einschätzung und Beurteilung von Soldaten durch die jeweiligen Truppenteile stützen. Der MAD, so lautet der Vorschlag, solle sich seine Leute selber aussuchen und sie auch besser schulen.

Die enge Anbindung des Dienstes an die "zivile Verantwortung" im

Bundesverteidigungsministerium soll betont werden. Der Kommission ist die bisherige Unterstellung des MAD zunächst gegenüber dem stellvertretenden Generalinspekteur und dann weiteren Instanzen offenkundig zu kompliziert. Sie empfiehlt deshalb eine stärkere und direktere Zuordnung des MAD an einen Staatssekretär des Ministeriums. Gemeint ist damit Staatssekretär Günter Ermisch, der dieses Metier aufgrund seiner früheren Tätigkeiten beim Bundeskriminalaunt und im Bundesinnenministerium kennt und vor allem ein Gespür für politische Risiken hat. Herausgestellt wird die Forderung

nach einer "inneren Kontrolle", im MAD, die von "unabhängigen" Personen ausgeübt werden müsse. Da-durch könnten solche gravierenden Fehlleistungen des Dienstes wie im Fall Kießling vermieden werden. Die politische Verantwortung für diese Affäre hatte die Kommission nicht zu

#### **Pauschale** für Landwirte noch höher? HEINZ HECK, Benn

Die Bonner Unionsfraktion will den Landwirten noch stärker als hie. her geplant finanziell unter die Arme greifen. Wie nach der gestrigen Sitzung des Fraktionsvorstands bekannt wurde, dürfte die Fraktion hente ei. nen Antrag stellen, die Vorsteuerpauschale für Landwirte zum 1. Juli von acht auf 13 Prozent zu erhöhen. Der Regierungsentwurf sah eine Erhö. hung zum 1. September von acht auf elf Prozent vor.

Die unionsgeführten Länder hatten bereits am Freitag im Bundesrat für ein Vorziehen auf den 1. Juli pladiert (Die WELT vom 19. Mai). Diesen Antrag hatte der nordrhein westfälische Emanzminister Diethe Posser für die SPD-regierten Länder abgelehnt. Die abermalige Leistungs verbesserung wird damit begründet daß die Ertragseinbrüche der Land-wirtschaft stärker ausfielen, als von Brüssel geschätzt worden war.

#### Abgeordneter festgenommen

baden-württembergische Landtagsabgeordnete der Grünen, Winfried Hermann, ist gestern bei einer Profestaktion vor dem Persking II-Depot der US-Armee in Mutlangen (Ostalbkreis) in Vorbeugegewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten insgesamt vier Nach-rüstungsgegner versucht, einen Militärtransport zu behindern, mit dem nach Auffassung des "Friedenscamps" in Mutlangen mehrere Pershing II-Raketen nach Straß bei Neu-Ulm gebracht werden sollten Ein Sprecher der US-Armee erklärte dazu, bei diesem Transport habe es sich um eine "ganz gewöhnliche Feldübung" der 56. Artillerie Brigade gehandelt. Das Ziel des Transports gab die US-Armee nicht bekannt. Hermann und andere Nachrüstungsgegner wurden, wie die Polizei mitteilt nach Beendigung der "Militäraktion" wieder auf freien Fuß gesetzt.

E ....

e Angs

15 1 1 1 To 1

Bereita da ∙

월·111214

\_\_\_\_\_

iee er i

<u>che un Elic</u>

**ដូច** សភ សភ TO RESIDENCE OF SEC. **Emm**eror & R - Table 1 

DIE WELT (usps 603-590) is published doily except sundays and bolldays. The subscription price for the U.S. A. is US-Dollar 365,00 per

### Vielfältige Kooperation mit Peking Zimmermann vereinbart in China vor allem Zusammenarbeit im Polizeiwesen

MANFRED SCHELL, Bonn

Die chinesische Führung hat gegenüber Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) ihre Sorge wegen der sowjetischen Bedrohung an Chinas Nordgrenze zum Ausdruck

Der erste stellvertretende Ministerpräsident Wan Li sagte zu Zimmermann während dessen Aufenthalts in Peking, über 200 atomare Mittelstreckenraketen des Typs SS 20 hätten die Sowjets entlang der chinesischen Grenze stationiert. China, so versicherte der Politiker, werde nie als erster Atomwaffen einsetzen.

Politische Gespräche mit außenpolitischem Charakter führte Zimmermann außerdem mit dem ersten Vizeaußenminister Yao Guang, der als Kernpunkt der chinesischen Außenpolitik den "Kampf gegen Hegemonismus" bezeichnet. Die Sowjetunion

tik". China sei jedoch zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Moskan

Der chinesische Politiker äußerte sich dabei auch zur Zukunft von Hongkong. Nach der Rücknahme der Souveränität würden sich die chinesisch-britischen Beziehungen rasch entwickeln. Das kapitalistische System in Hongkong bleibe unverän-dert, auch über den Zeitpunkt der Übergabe Mitte der 90er Jahre hin-

Nach dem offiziellen Besuch des Bundesinnenministers in Peking -Bundeskanzler Helmut Kohl kommt im Oktober zum Staatsbesuch in die Volksrepublik China - zeichnet sich eine vielfältige Kooperation zwischen China und der Bundesrepublik Deutschland vor allem auf dem Gebiet des Polizeiwesens ab. Der Mini-

ster für öffentliche Sicherheit, Liu Fuzhi, bekundete in den Gesprächen mit Zimmermann das Interesse an Ausrüstungsgütern für die chinesische Polizei, deren Gesamtstärke auf 1,2 Millionen Mann geschätzt wird.

Es geht dabei vor allem um Fahrzeuge, um Funkgeräte und fernmeldetechnische Einrichtungen. Es ist vorgesehen, daß Peking jetzt Kontakte mit deutschen Unternehmen aufnimmt. Auch ein Beitritt Chinas zur internationalen Polizeiorganisation interpol wurde erörtert.

Zimmermann hat sich zu einem Erfahrungsaustausch über Methoden der Terrorismusbekämpfung auf der Ebene der Fachbeamten bereit erklärt und chinesische Spezialisten zum Besuch bei dem Anti-Terrorkommando GSG 9 eingeladen. Der Minister zeigte sich mit den Gesprächen insgesamt zufrieden.

# vas Radiaderp

mit

richtungsweisender **Baumaschinen - Technik** aus modernster Produktionsstätte



Deutschlands einziger Hersteller mit lückenloser Leistungspalette von 22 kW (30 PS) bis 206 kW (280 PS)

# made in W.-Germany

ZL 401/ ZL 401-WE

























Zettelmeyer Baumaschinen GmbH · Postfach 1340 · Max Planckstraße 1 · D-5503 Konz · Tel. (06501) 840 · Telex 47277

für Landwin noch höher HERE IN THE PARTY OF THE PARTY

Section 12 of 12 o

Abgeordneter

festgenomme

Constituted on the second of t

The transfer of the first terminal of the fi

or usep yes

Sentrata.

200 M

Ser Londo

26 Im

= 1200 120

--- ac Mi

: \*\* (£

STATE OF THE STATE

27 July 27 Jul

- Constitution

Car Police

# Empörung über Absage Hennig: SPD der Feier zum 17 Juni torpedierte die der Feier zum 17. Juni

Politiker der Union kritisieren Bundestag-Ältestenrat

Auf Verärgerung und Unverständnis ist in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion der Beschluß des Ältestenrates des Deutschen Bundestages gestoßen, mit Rücksicht auf die Wahlen zum Europaparlament erstmals am 17. Juni auf eine parlamentarische Feierstunde in Bonn zum Tag der Deutschen Einheit zu verzichten

Der frühere Abgeordnete Johann Bantist Gradi erklärte, ihn habe die Absprache der Bundestagsfraktionen im Altestenrat "enttäuscht und überrascht". Er forderte die Abgeordneten der Unionsfraktionen auf, umgehend für eine Rücknahme der Vereinbarung einzutreten. Gradl: "Die traditionelle Gedenkstunde aus Anlaß des Volksaufstandes in Mitteldeutschland ist ein Stück Glaubwürdigkeit im Bemühen um die Einheit Deutsch-

Auch der fraktionslose Sonthofener Abgeordnete Eckehard Vogt früher CSU - forderte, den Beschluß des Ältestenrates rückgängig zu machen. Er protestierte in einem Brief an Bundestagspräsident Rainer Barzel gegen die getroffene Vereinbarung und nannte sie ein "Ergebnis unverständlicher Bequemlichkeit".

Demgegenüber erklärte Fraktionsvorsitzender Alfred Dregger auf eine telefonische Anfrage des Melsunger CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Böhm, wenn in diesem einzigen Fall von der bisherigen Regelung abgegangen werde, dann sei dies "eine Angelegenheit des Terminkalenders. die keinen Anlaß zu politischen Mißdeutungen geben werde".

Doch gerade das befürchten die Abgeordneten. So formulierten bereits am Donnerstag vergangener Wo-

BERND HUMMEL, Eschwege che die Delegierten des Bezirksparteitages der nordhessischen CDU in Kassei ihr Unverständnis gegenüber der getroffenen Regehung. Bestärkt durch Kritik aus seinem Wahlkreis, schrieb Wilfried Böhm an den Bundestagspräsideten. Der Abgeordnete wörtlich: "Der 17. Juni als Tag, der den Willen zur Einbeit des deutschen Volkes bekunden soll, läßt es - aus welchen Gründen auch immer - nicht zu, auf eine eindeutige Willenskundgebung des einzigen freigewählten Parlaments in Deutschland zu verzichten." Wer das Bewußtsein für die Notwendigkeit der Einheit Deutschlands stärken wolle, der dürfe dies nicht dem Terminkalender unterord-

Der Deutsche Bundestag hatte erstmals am Vorabend des ersten Jahrestages im Juni 1954 des Volksaufstandes in der damaligen "sowje-tisch besetzten Zone" gedacht. An diesem ersten Staatsakt nahmen seinerzeit Bundespräsident Professor Heuss, Bundeskanzler Adenauer, die Mitglieder des Kabinetts und des Bundesrates sowie die Abgeordneten des Deutschen Bundestages teil. Die Peierstunde im Pienum wurde seither ohne Unterbrechung von sämtli-Bundesregierungen mit-

Vor diesem Hintergrund meldete sich auch der CDU-Abgeordnete Dieter Weirich (Eschwege) mit Kritik zu Wort. Er habe zwar Verständnis für organisatorische Probleme am Tag der Europawahl, erklärte er, dieser Anlaß - so der Abgeordnete - hätte sich jedoch gut geeignet, darauf aufmerksam zu machen, daß die europäische Einheit nur durch die deutsche Einheit erreicht werden kann.

# Maschinen für Polen

Kreml will durch technische Exporte Warschau an sich binden

In Karczewo bei Warschau hat die Firma des sowjetischen Landwirtschaftsministeriums "Traktorexport - Maschinoexport" ein großes Lieferund Schulungszentrum eröffnet, dem zwei weitere, bereits bestehende Warschauer Filialen des Unternehmens angeschlossen wurden. Es wird die gesamte polnische Landwirtschaft mit Maschinen und Traktoren beliefern. Jährlich sollen hier auch 4000 polnische Agrarfachleute - vom Maschinenschlosser angefangen - geschult werden.

Politische Beobachter in Warschau sind der Auffassung, daß damit die UdSSR die polnische Landwirtschaft enger an die Sowietunion binden und die geplante Westhilfe für Polens Agrarwirtschaft unterlaufen möchte. Damit, so befürchten sie, wäre auch die letzte große Bastion einer privaten Landwirtschaft gefährdet.

Das Schuhingszentrum in Karczewo wird auch von der Opposition als Art Gegenstück zur unabhängigen ersten "Bauernuniversität" in Pulawv gesehen, die kürzlich eröffnet wurde. Zur Modernisierung ihrer Betriebe erhalten die polnischen Freien kaum Staatszuschüsse. 60 Prozent der 2842000 Höfe sind Klein- und Kleinstbetriebe in einer Größenordnung von 0,5 bis fünf Hektar. Dennoch leisten sie nach Angaben des polnischen "Statistischen Hauptamtes" mehr als die Produktionsgenossenschaften und Staatsgüter. Die privaten Bauern liefern 77,4 Prozent des Getreides, 92 von 100 der Kartoffeln, 82,7 des Zuckers, 85,5 der Milch, 72,4 des Schlachtviehs sowie 92 Prozent des Gemüses.

# Veranstaltung

Deutschland-Politik ist nach Auffassung der Bundesregierung nicht allein auf das Verhältnis zwischen Bonn und Ost-Berlin beschränkt. Sie ist zugleich in den außenpolitischen Rahmen der langfristigen Bemühungen der Bundesregierung um die Wiederherstellung der deutschen Einheit eingebettet. Das erklärte der parlamentarische Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium, Ottfried Hennig, auf einer deutschlandpolitischen Tagung der Berliner CDU.

Hennig wandte sich gegen die in der Bundesrepublik verbreitete Auffassung, daß die westlichen Verbündeten gegen die Wiedervereinigung seien. Sowohl der amerikanische Präsident Ronald Reagan als auch der französische Staatspräsident François Mitterrand hätten in jüngster Zeit betont, daß sie Verständnis für das Streben der Deutschen nach nationaler Einheit hätten.

Hennig ging in diesem Zusammenhang auf den Verzicht des Bundestages in diesem Jahr auf eine Gedenkfeier am 17. Juni ein. Die Union bedauere diese Entscheidung, die allerdings von der SPD herbeigeführt worden sei. Die Sozialdemokraten hätten die Feier torpediert, indem sie erklärt hätten, daß sie angesichts der Wahlen zum Europäischen Parlament am 17. Juni nicht ihre Zustimmung dazu geben könnten, daß der ehemalige Bundesaußenminister Gerhard Schröder auf der Gedenkveranstaltung die Festrede halte.

Hennig bezeichnete die bevorstehenden Europawahlen als wichtig auch in deutschlandpolitischer Hinsicht. Der europäische Weg sei der einzige Lösungsweg" der deutschen

Sowohl Hennig als auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, warnten davor, im Rahmen des deutsch-deutschen Dialogs die Gegensätze unter den Tisch zu kehren und das deutschlandpolitische Ziel der Wiederherstellung der Einheit aus den Augen zu verlieren. Es dürfe nicht übersehen werden, daß der Schießbefehl und die Mauer "uns fundamental trennen", sagte Diepgen. Er plädierte in diesem Zusammenhang für eine Aufgabenteilung in der deutschlandpolitischen Auseinandersetzung. Die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit dem System im anderen Teil Deutschlands sei im wesentlichen die Aufgabe der politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen in der Bundesrepublik. Aufgabe der Regierung und der Exekutive sei es hingegen, "konkrete Ergebnisse" zu erreichen, die mit dazu beitrügen, die Folgen der Trennung zu mildern.

# "Steinpest" kostet Milliarden

Auswirkung der Luftverschmutzung auf Gebäude dramatischer als angenommen

Die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Bauten und Baudenkmäler werden von der Bundesregierung als wesentlich schwerwiegender angesehen als noch vor wenigen Wochen. Nach einem offizieller. Schriftsatz der Bundesrepublik Deutschland für die kürzlich durchgeführte internationale Umweltkorferenz in München werden die Immissionsschäden an ausgewählten Sachgütergruppen jetzt auf drei bis vier Milliarden Mark pro Jahr beziffert. Die insgesamt anfallenden Kosten", so heißt es wörtlich, "dürften noch viel höher liegen."

Mit diesen Zahlen werden die bisher angenommenen und auf Schätzungen des Umweltbundesamtes beruhenden Richtwerte um mehr als 100 Prozeni übertroffen. So hatte Bundesbauminister Oskar Schneider (CSU) erst kürzlich darauf hingewiesen, daß die durch Luftverunreinigungen verursachten Schäden an Bauwerken sich pro Jahr auf 1,5 Milliarden Mark beliefen. Nach dem jetzt in München vorgelegten Papier, das zu den Vorbereitungsmaterialier. für die Konferenz der Umweltminister aus 30 Ländern Ende Juni in München gehört, müssen diese Schätzur-

gen als überholt angesehen werden. Der Münchner Schriftsatz weist ausdrücklich darauf hin, daß nicht

D. GURATZSCH, Milnehen Wert betroffen sind, sondern daß gerade auch Beton. Verkehrsbauwerke sowie sonstige Industrie- und Gebrauchsbauten in Mitleidenschaft gezogen werden. Am Rande der Konferenz wurden als Beispiele Brücken. die Berliner Kongreßhalle, der Hamburger Fernsehturm und die Bochumer Universität genannt.

Wie es in der Denkschrift heißt, werden die Schäden "seit Beginn der fünfziger Jahre ... in der Bundesrepublik Deutschland in zunehmendem Maße" beobachtet. Sie erforderten "erhebliche Mehraufwendungen für Wartungs- und Sanierungsmaßnahmen. Im einzelnen würden neben mineralischen Baustoffen auch Metaile, Anstriche, Folien und Textiher angegriffen oder zersetzt. Dabei falle die Hauptschuld den "sauren Luftverunreinigungen" zu. Wie beim Wäldersterben sei Schwefeldioxid "weger, seiner weiten Verbreitung als bedeutsamster materialschädigender Stoff" anzusehen.

So nennt das Papier den Verbrauch der Alkaliteserve des Betons durch die atmosphärische Schwefelsäure .maßgeblich ursächlich für das Rosten von Stahl im Stahlbeton". Auch die Zerstörung von Natursteinbauten, Bronze, Ölfarben und Glassenstem müsse im wesentlichen diesem Schädstoff aus den Abgasen der kohle- und ölbefeuerten Kraftwerke anmenhang weist die Denkschrift auf die Zerstörung der Bau- und Kunstdenkmäler hin, die als "unersetzbare Werte- bezeichnet werden.

Wie die Denkschrift darlegt, müssen für die Erhaltung der Kunst- und Baudenkmäler erhebliche Beträge aufgewandt werden, allein für den Kölner Dom und seine Glasfenster jährlich fünf Millionen Mark. Diese Angaben decken sich unter anderem mit Berechnungen der hessischen Landesregierung, nach denen Luftverunreinigungen allein an vier Bauten in Wiesbaden Schäden in Höhe von acht Millionen Mark verursacht

Nach dem Wortlaut des von der Bundesregierung in München vorgelegten Schriftsatzes müssen die Gesamtschäden an der gebauten Substanz in Höhe von drei bis vier Milliarden Mark jährlich bei der Bewertung der Kosten von dringend erforderlichen Luftreinhaltungsmaßnahmen in Rechnung gestellt werden. So habe eine grobe Hochrechnung für die Bundesrepublik ergeben, daß für eine Reduzierung des Schwefeldioxidausstoßes um 37 Prozent zwar eine Milliarde Mark aufgewandt werden müsse, gleichzeitig aber die Schäden an verzinkten und beschichteten Stahlkonstruktionen um etwa 600 Millionen Mark gemindert werden

# F. DIEDERICHS, Berlin

"Kultur-Charta"

wird in Berlin

verabschiedet

Die Verabschiedung einer europäischen Kulturdeklaration steht im Mittelpunkt der Vierten Europäischen Kultusministerkonferenz, die von morgen an drei Tage im Berliner Reichstagsgebäude stattfinden wird. Auftakt des Treffens der Kultusminister der 23 Mitgliedsstaaten des Europarates, Finnlands und des Vatikans bildete am Wochenende bereits ein in mehrere Länder übertragenes "Concert for Europe" im Berliner Olympiastadion, wo unter dem geistigen Schirm eines "europäischen Kulturfestes" Popstars aus acht Ländern zu einer der attraktivster. Veranstaltungen des Berliner Sommers aufspiel-

#### Wirkung der Medien

Mit den Auswirkungen der Medientechnologie auf die Kuitur als Thema steht ein "heißes Eisen" auf dem Themenplan der Kultusminister. das ebenso kontrovers diskutiert wird wie die "Europäische Kulturerklärung", die in diesen Tagen in Berlin nach sechsjähriger Vorbereitung einen formellen Abschluß finden soil 1978 bereits hatte der Europarat damit begonnen, eine "Kultur-Charta" vorzubereiten, die allen Unterzeichner-Staaten der europäischen Kuiturkonvention "kulturelle Ziele unterbreiten soll, die sie bei ihrer Politik in allen Bereichen in Betracht ziehen können". Der jetzt erarbeiteten Erklärung lag in erster Linie die Überlegung zugrunde, daß Europa als bloße Wirtschaftsgemeinschaft die Merschen kaum zu einen und zu mobilisieren vermag.

#### Stark geschrumpft

Nach den sechsjährigen Beratungen zu der Erklärung, in deren Verlauf der Text immer wieder komprimiert, modifiziert und besonderen nationalen Interessen bestimmter Mitgliedsländer angepaßt wurde, verabschieden die Kultusminister in dieser Woche ein zweiseitiges Papier, das als wichtigste Thesen den Schutz und die Bereicherung des kulturellen Erbes, die Förderung menschlicher Fähigkeiten, Wahrung der Freiheit und gößere aktive Teilnahme am Gemeinschaftsleben enthält.

Daß die "Europäische Charta" nunmehr auf ein zweiseitiges Thesenpapier geschrumpft ist, führen Beobachter vor allem auf Spannungen innerhalb des Europarates zurück. So gaben beispielsweise die Länder der "Nordischen Allianz", Norwegen, Schweden und Dänemark, immer wieder zu erkennen, daß sie kulturelie Zusammenarbeit in erster Linie als rein "technische Kooperation" auf Länderebene verstehen und vom Gedanken gemeinsamer geistiger europäischer Werte eher abrücken.

# Die Arbeitsmediziner melden Erfolge

Die letzten der Mohikaner verdienen sich heute in Nordamerika als Hochbauarbeiter ihr Geld. Gegenüber Weißen haben diese Indianer einen Vorteil: Wie Gemsen können sie sich in großer Höhe schwindelfrei bewegen. Diese "genetische Disposition" entdeckten Arbeitsmediziner in

Der Schichtarbeiter Heinrich Brandl, seit 1962 im Beruf, erkrankte 1970 erstmals an einem Magengeschwür. Ein Jahr später bereits das zweite Mal. Und geheilt ist er heute noch nicht. Arbeitsmediziner stellter: die Ursache fest: "Das Leben eines Nachtarbeiters," so das Max-Planck-Institut in Dortmund "spielt sich trotz oberflächlicher Annassung immer noch entgegen dem biologischen Rhytnmus ab. Nachtarbeiter müssen dieselbe Leistung wie ihre Kollegen von der Tagschicht erbringen, haben aber weniger Erholung, da ihr Schiaf kürzer und unruhiger ist."

Vor einigen Jahren fiel dem Betriebsarzt der Hamburger Gaswerke auf, daß jeder sechste Gaswerker an Krebs der Atemwege gestorben war (im Bundesdurchschnitt ist es jeder 16. Bürger). Das Lungenkarzinom, so stellte Alfred Manz weiter fest, traf Raucher wie Nichtraucher gleichermaßen. Die gefährlichen Hamburger

PETER JENTSCH, Aachen Arbeitsplätze wurden entschärft, indem Arbeitsvorgänge mechanisiert und giftige Stoffe durch krebsunverdächtige ersetzt wurden.

Diese drei Beispiele zeigen, wie Arbeitsmediziner heute tätig werden und weiche Aufgaben sie zu lösen haben. Im jetzt den Delegierten des 87. Deutschen Arztetages vorgelegten Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer wird die Arbeitsmedizin definiert als "Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und Beruf emerseits sowie dem Menschen, seizer Gesundheit, seinen Krankheiten andererseits. Sie beruht auf dem Studium der physischen und psychischen Reaktionen des Menschen auf Arbeit und Arbeitsumwelt." In der Praxis bedeutet das nach

den Worten des Arbeitsmediziners Prof. Gustav Lehnert, Hamburg: "Die Arbeitsmedizin will dazu beitragen, Arbeitseinrichtungen so zu gestalten und Arbeitsbedingungen so zu beeinflussen, daß berufsbedingte Gesundheitsverfahren nach Möglichkeit ausgeschaitet werden. Zugleich sollen für bestimmte Arbeitsbereiche nur noch solche Personen zugelassen werden, die nach ihrem Gesundheitszustand ein möglichst geringes Risi-

Wie erfolgreich die Arbeitsmedizin auf diesem Wege vorangeschritten ist, Millionen, zehn Jahre später waren es nur noch gut zwei Millionen. 1976 war die Zahl der Unfälle bereits auf 1,4 Millionen gesunken, heute liegt sie an der Millionenschwelle. Diese positive Entwicklung ist sicher auch eine Folge des Arbeitssi-

beweisen folgende Zahlen: 1960 lag

die Zahl der Arbeitsunfälle bei 2.26

cherheitsgesetzes, das 1974 in Kraft trat. Es bestimmt unter anderem, daß sich ein Arzt Arbeitnehmern in stark gefährdeten Berufen jährlich 1,25 Stunden widmen muß; je geringer die Gefährdung, um so weniger Zeitaufwand fordert das Gesetz - für Büropersonal nur noch zwölf Minuten im Jahr. Für diese Aufgabe standen bis 1974 nur etwa 2000 ñir eine betriebsärztliche Tätigkeit qualifizierte Mediziner zur Verfügung.

"Die Bundesrepublik gehört, was Sicherung der Gesundheit am Arbeitsplatz anbelangt, in Europa zur Spitzengruppe", stellt der Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer fest. So werden zum Beispiel rund 50 verschiedene gefährliche Berufstätigkeiten ständig überprüft (in Frankreich nur 32). Bei soviel Suche nach mehr Sicherheit am Arbeitsplatz fand man indes immer mehr berufsspezifische Krankheiten. Heute gibt es 53 - und jährlich kommen neue hinzu.

# Die Banken zum "Produktivkapital":

# An jedem Arbeitsplatz arbeiten im Durchschnitt 200.000 Mark

Auch neue Arbeitsplätze haben ihren Preis. In der Bundesrepublik kosten sie im Durchschnitt 200.000 Mark.

Das bedeutet: Wo Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, muß Kapital bereitgestellt werden. Und wo Arbeitsplätze verloren gehen, muß meistens auch Kapital abgeschrieben werden. Maschinen und Anlagen verlieren ihren Wert. Bei Verlusten an Geld und Arbeit gibt es nur einen Weg: Neue und verbesserte Produktionen müssen für Ausgleich sorgen. Wir brauchen neue Technologien, neue unternehmerische Initiativen und risikobereites Kapital.

Wir Banken meinen: An Produktivkapital für einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch wird es nicht fehlen. Neue Finanzierungsformen



stehen bewährten Förderungs- und Kreditprogrammen zur Seite: die Börse lebt wieder auf. Ohne Zweifel: Die Zukunft hat wieder Kredit.

Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.



Ö

A

Υ,

au.

<u>h</u>.

C-

re Fe

Ε.

Der Streik der britischen Bergarbeiter ist am Montag in die elfte Woche gegangen, und es verstärken sich die Anzeichen dafür, daß er sein entscheidendes Stadium erreicht. Die Aktionen des britischen Bergarbeiterchefs Arthur Scargill werden seit einigen Tagen immer verzweifelter, die Spaltung innerhalb der britischen Gewerkschaftsbewegung wird immer tiefer. Erste Signale des Streikverdrusses sind unter den Bergarbeitern sichtbar geworden. und die Labour Party wird in wachsendem Maße nervöser über die negativen politischen Auswirkungen des Streiks auf das Image ihrer Partei.

Der Ausstand der Bergarbeiter, der sich gegen die beabsichtigte Schlie-Bung von 20 unwirtschaftlich gewordenen Zechen richtet, hat bei der britischen Industrie bisher wenig Wirkung hinterlassen, er hat dagegen die britische Gewerkschaftsbewegung in eine der schwersten Krisen der Nachkriegszeit gestürzt. Das wurde am Montag offenbar, als Gewerkschaftsfunktionäre in Nordengland

Französische Metaller, die seit ei-

ner Woche fünf Werke des Automo-

bilkonzerns Citroën-Peugeot im

Raum Paris bestreikten, kehrten am

Montagmorgen vereinzelt wieder an

ihre Arbeitsplätze zurück. Die Re-

gierung hatte sich vorher verpflichten

müssen, die von der Werksleitung an-

gekündigte Entlassung von 2300

Werksangehörigen (4000 weitere sol-

len in den vorzeitigen Ruhestand ver-

setzt werden) nicht zuzulassen. Auch

bei diesem Arbeitskonflikt war die

von der Kommunistischen Partei

kontrollierte Gewerkschaft CGT wie-

der federführend. CGT-Metaller-Chef

Andre Sainjon hatte die Rücknahme

der Entlassungen unter Drohung, den

Streik auf andere Werke auszudeh-

nen, bei Premierminister Mauroy

In Lothringen aber bleiben die

Stahlarbeiter hochgradig mobilisiert

gegen den "Stahlplan" des Industrie-

ministers Fabius, der Entlassungen in

Höhe von 20 000 vorsieht. In der

Stadt Thionville konnte sich der kom-

munistische Bürgermeister Paul So-

durchgedrückt.

"Wegbereitender Kampf"

Frankreichs Kommunisten berufen sich auf IG-Metall

A GRAF KAGENECK, Paris uffrin bei einer Nachwahl zu den

FRITZ WIRTH, London zu einem 24stündigen Sympathiestreik für die Bergarbeiter aufriefen.

> Sympathiestreiks sind nach den neuen Gewerkschaftsgesetzen der Regierung Thatcher illegal. Len Murray, der Chef des britischen Gewerkschafts-Dachverbandes TUC, distanzierte sich deshalb von diesen Streikaktionen und warnte seine nordenglischen TUC-Untergebenen, daß sie zu derartigen Sympathieaktionen nicht autorisiert seien.

Die Gewerkschaften in Nordengland ignorierten die Warnung Murrays und legten, besonders in Yorkshire, für 24 Stunden den Eisenbahnund Busverkehr lahm. Zugleich griffen sie scharf ihren TUC-Chef Murray an, der zum Herbst seinen Rücktritt angekündigt hat, und warfen ihm mangelnde Solidarität mit den streikenden Bergarbeitern vor. Auch Bergarbeiterchef Scargill äußerte sich überaus kritisch über Murray. Es hat den Anschein, als würden die Bergarbeiter-Funktionäre nun Murray zum Sündenbock für die mangelnde Solidarität machen, die ihr

Kommunalwahlen mit knapp 50,4

Prozent der Stimmen gegenüber der

Opposition nur behaupten, weil er

sich gegen die Industriepolitik der

Hier wie im Pariser Raum geht es

aber in Wahrheit um ein überbrük-

kendes Thema, das seit den Beginn

des Arbeitskampfes in der Bundesre-

publik immer mehr in den Vorder-

grund der französischen sozialen Sze-

ne rückt: die Reduzierung der Ar-

beitszeit auf 35 Stunden in der Woche

bei vollem Lohnausgleich. Die CGT

hat sich unter ausdrücklicher Beru-

fung auf den \_wegbereitenden Kampf

der deutschen Metaller" zum Schritt-

macher dieser Entwicklung gemacht.

Sie verlangt vor allem den vollen

Lohnausgleich und will bei Citroen

einen ersten "exemplarischen" Ar-

beitskampf hierfür führen. Die Kom-

munisten stehen damit indes vorerst

allein. Sowohl die linkssozialistische

Gewerkschaft CFDT wie die gemä-

ßigte Gewerkschaft FO will ebenfalls

die 35-Stunden-Woche, aber verlangt

keinen vollen Lohnausgleich.

Regierung ausgesprochen hatte.

Streik bisher bei anderen Gewerkschaften fand.

Tatsächlich hat sich der britische Gewerkschafts-Dachverband zehn Wochen lang völlig aus dem Bergarbeiterstreik herausgehalten. Der Grund: Scargill wünschte es so, denn er wollte die Regie dieses Streiks, die bisher allein bei ihm lag, nicht aus den Händen geben. Inzwischen wird trotz aller Sympathiestreikaktionen in Nordengland deutlich klar, daß die übrigen Gewerkschaften immer mehr auf Distanz zu Scargills Streikstrategie gehen. Die Kraftwerk- und Elektrizitätsarbeiter, die durch einen Sympathiestreik innerhalb weniger Tage die gesamte britische Industrie stillegen könnten, haben derartige Aktionen in den letzten Wochen kategorisch abgelehnt.

Die Labour Party lastet alle Schuld an der Streikentwicklung der Regierung Thatcher an, die bisher nicht interveniert hat. Labour hat durch Schatten-Energieminister Orme am Montag eine Initiative unternommen, die festgefahrenen Streikfronten aufzulockern. Orme

PIERRE SPOERRI, Bonn

Son Sann, der Ministerpräsident

der Koalitionsregierung für ein "De-

mokratisches Kambodscha", führt

zur Zeit Gespräche mit Vertretern der

Bundesregierung und verschiedener

humanitärer Hilfsorganisationen in

Bonn. Seine Koalitionsregierung, zu

der auch der frühere Staatschef Prinz

Norodom Sihanouk, und die Roten

Khmers gehören, wird von einer gro-

Ben Zahl von Staaten und von der

UNO als legitime Regierung Kam-

bodschas anerkannt. Das Regierungs-

hauptquartier befindet sich im

Dschungel in einem "befreiten"

Grenzstreifen an der kambodscha-

nisch-thailändischen Grenze. In der

Hauptstadt Phnom Penh regiert der

von vietnamesischen Truppen einge-

setzte und beschützte aber nur von

den Oststaaten anerkannte Minister-

Son Sann beschuldigt die Vietna-

mesen, eine neue Eskalation in ihrer

Besetzungspolitik in Kambodscha

einzuleiten. Durch eine systemati-

sche Siedlungskampagne würde der

demographische Charakter des

präsident Heng Samrin.

Hanois "Fünfte Kolonne"

Son Sann wirft Vietnam Eskalation in Kambodscha vor

hatte gestern ein Gespräch mit dem Chef der Bergbaubehörde Ian Mac-Gregor. Die Erfolgehaneen dieser Initiative sind jedoch gering, solange Scargill mit der Bergbaubehörde nicht über Zechenschließungen, sondern nur über die Expansion der Bergbauindustrie sprechen will.

Der Streikaufruf Scargills ist bisher nur von 75 Prozent der Bergarbeiter befolgt worden. Auch am Montag wurde in 44 von insgesamt 183 Zechen gearbeitet. Die Polizei hat in den letzten zehn Wochen über 5000 Beamte einsetzen müssen, um den arbeitswilligen Kumpeln den Weg zu ihren Zechen freizuhalten und sie vor Angriffen der streikenden Bergarbeiter zu schützen. In einigen Zechenrevieren sind auch die Familien der arbeitswilligen Bergarbeiter von Streikposten bedroht worden.

Insgesamt sind seit dem Beginn des Streiks 2285 Bergarbeiter wegen Landfriedensbruchs und Widerstands gegen die Staatsgewalt verhaftet worden. 248 Polizeibeamte sind bei Zusammenstößen mit streikenden Bergarbeitern verletzt worden.

Khmer-Volkes verwandelt. Schon

heute seien 600 000 Vietnamesen an-

gesiedelt worden, zusätzlich zu den

circa 200 000 vietnamesischen Solda-

ten, die das Land besetzt halten. Von

diesen vietnamesischen Siedlern hät-

ten 200 000 auch schon die kambo-

dschanische Staatsbürgerschaft er-

halten. So wüßte man in der Zukunft

nicht, wie groß die "fünfte Kolonne"

sei, die Vietnam bei einem etwaigen

Rückzug zurücklassen würde. Mel-

dungen, wonach sein Hauptquartier

bei der jüngsten Offensive Hanois

überrannt worden sei, weist Son

Sann als "Falschmeldung" zurück.

Seine Organisation verfügt über

13 000 Mann, die in Kommandoein-

heiten operieren und weit bis in das

Nguyen Co Thach, der vietnamesi-

sche Außenminister, "sagt über uns,

daß man kein großes Netz braucht,

um kleine Fische zu fangen", meint

Son Sann in einem Gespräch mit der

WELT. "Er versteht offensichtlich

nicht viel vom Fischen. Auch wenn

wir kleine Fische sind, sind wir ihm

immer durch das Netz gegangen."

besetzte Land eindringen.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel: 0228/30.41, Telex 8 85.714

## Idealkandidatin der Grünen

Sehr geehrte Damen und Herren. Sie vermelden, daß die "Grünen" Luise Rinser als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt haben (WELT vom 17. Mai). Luise Rinser als Kandidatin der "Grünen", die sich in "Antifaschismus" und antiautoritärem Gehabe nicht genug tun können, ist besonders pikant.

Erstens hat die Dame, deren literarisches Werk ich nicht beurteilen will, während des Zweiten Weltkrieges ein Gedicht "Junge Generation" geschrieben, in dem es u. a. heißt:

"Wir, des großen Führers gezeichnet Verschworene... Todtreu verschworene Wächter

heiliger Erde. Des großen Führers verschwiegene Nur geschäftig Mit seinem flammenden Zeichen

auf unserer Stirn, Wir jungen Deutschen, wir wachen.

siegen oder sterben, denn wir sind treu!"

Zweitens: Nach 1945 darauf angesprochen, meinte Frau Rinser, sie habe damit nicht Hitler, sondern Stalin gemeint...

Man könnte über diese "ollen Kamellen" gut und gern hinweggehen, hätte die Dame, die jetzt bei den "Grünen" gelandet ist, nicht ihren Hang zu "starken Männern" beibehalten. Es ist noch nicht lange her, da schwärmte sie nach einem Nordkoreabesuch vom kommunistischen Diktator Kim Il Sung: "Diese Begegnung hat mich mit Kraft geladen. Ich glaube wieder an die Zukunft der Menschheit."

Den \_Grünen" ist offenbar alles Grün, und man möchte ihnen zurufen: Ihr seid mir schöne Antiautoritä-

> Mit freundlichen Grüßen Peter Dehoust, Coburg

Sehr geehrte Damen und Herren. Ihre Nachricht über die Aufstellung von Frau Rinser als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten durch die Grüne Partei hat mich sehr nachdenklich gestimmt.

Ich will mich gar nicht am unschönen Streit über besondere poetische Leistungen von Frau Rinser während der Zeit des Dritten Reiches beteiligen; als Student der Geschichte fühle ich mich den Quellen verpflichtet. Als eine Erkenntnisquelle habe ich vor mir liegen das Halbjahresverzeichnis ier Neuerscheinun Buchhandels, Zweites Halbjahr 1942, 289. Band, herausgegeben vom Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig 1943. Das dort veröffentlichte Autorenverzeichnis enthält ausschließlich solche Autoren, denen im Dritten Reich kein Schreibverbot auferlegt war.

Ein Schreibverbot war solchen Schriftstellern und Publizisten auferlegt, die sich öffentlich schriftlich gegen die herrschende Ideologie geäu-Bert haben. Daraus ist der Umkehrschluß zu ziehen, daß in dem genannten Verzeichnis nur solche Autoren aufscheinen, die den braunen Machthabern genehm waren, da ja alles gleichgeschaltet war. So habe ich daher vergeblich die Namen von Berthold Brecht, Hermann Hesse oder Thomas Mann gesucht. Gefunden habe ich allerdings den Namen von Frau Luise Rinser, damais noch Rinser-Schnell. Ihr Name steht dort in bedrückender Nachbarschaft neben Hitler, Goebbels, Göring und anderen Nazigrößen. Demnach gehörte Frau Rinser immerhin noch zu solchen Autoren, die - offensichtlich in der Gunst der Machthaber stehend ihrem schriftstellerischen Tagewerk nachgehen konnten. Und das in einer Zeit, in der schon die Todesmaschine-

rie eines Freislers auf vollen Touren lief. Daß ausgerechnet die Grünen nun in die merkwürdige Doppelmoral verfallen, die sie stets den anderen Parteien ankreiden, empfinde ich als außerordentlich beschämend. Es zeigt, welch hohles Pathos hinter dem angeblich hohen moralischen Niveau der politischen Außerungen führender Grüner steckt. Anspruch und Wirklichkeit dieser Partei, die sich selbst bezeichnender Weise als "Be-

wegung" empfindet, klaffen unüber-

brückbar auseinander. Inr treuer Leser Eduard Luhmann

Thomas Kielinger sieht nüchtern von Washington aus, der Metropole unserer Schutzmacht und ersten Weltmacht deren Zivilisation sich vor europäischer Kultur nicht mehr zu schämen braucht, die weite Welt in ihren realpolitischen Größenordnungen. Unser geschäftiger Außenminister dagegen, der in "Kontinuität seiner Fehler und Fehlleistungen" der die Welt zur Hochspannung geführten "Entspannungspolitik" unterwegs ist, scheint immer noch zu meinen, er könnte in Washington dem Regierungschef "konsultativ" bei-bringen, was eigentlich im westlichen Interesse sei und wie er besser mit

Bundesdörfliches Kleinpartei-Taktieren, welches wesentlich zur-Aushöhlung des politischen Willens unserer Bürger und ihres Staatsbewußtseins beigetragen hat, muß, wenn es auf weltpolitisches Handeln übertragen wird, dazu führen, daß man uns nicht mehr ernst nimmt - in Washington und auch in Moskau.

Moskau umgehen sollte:

Günter Poser,

## U. S. Air Force

Heute vor 35 Jahren endete die Lutt-brücke' in den freien Teil Berlins", WELT vom 12. Mai Ich bedanke mich für den Artikel

aber es ist ein Fehler unterlaufen. Immer wo Air France geschrieben wurde, sollte U.S. Air Force stehen. Ich bin die Luftbrücke für die U.S. Air Force geflogen, nicht für die Air

France. sische Luftwaffe hatten mit der Luft-

brücke etwas zn tun Mit freundlichen Grüßen Jack O. Bennett,

Dienstleistung?

Mit der Ankundigung der Post, die Briefkästen nur noch von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu leeren, ist ein Höhepunkt bei der negativen Entwicklung

der Post erreicht. Gab es emmai Zeiten, in denen ein Brief von Mannheim nach Frankfurt einen halben Tag dauerte, in denen bis zu drei Mal am Tag die Post ausgetragen wurde, so macht die Post im Zeitalter der Superschnellzüge, der Flugzeuge und bequemen Autoverbindungen erhebliche Rückschritte im Bereich der Dienstleistungen: Selbst ein Brief, der bei der Hauptpost z. B. von Hannover eingeworfen wurde (vor 18.00 Uhr), erreicht trotz direkter Bahnverbindung einen Adressaten in Würzburg oft erst nach zwei Tagen - vor zwei Jahren noch war ein bis 19.00 Uhr bei der Post eingeworfener Brief am folgenden

Tag am Ziel. Und für diesen miesen Service muß man noch sehr hohes Porto bezahlen. Die Post müßte sich einmal überlegen, ob man nicht durch geringeres Porto den Briefverkehr wieder interessanter machen könnte, so daß auch hier wieder Gewinne erzielt werden können!

Aber auch bei der Bundesregierung sollte man sich Gedanken machen, ob eine solche Schnecken Post ein gutes Aushängeschild für einen-hochmodernen Industriestaat sein kann, oder ob man nicht an eine Privatisierung der Post denken sollie?!

Michael Steding.

الم الم

٠٠٠ الله المنتقد

15 de ...

- خفشتان

**3** ........

Anss

730.00

TEL: 1. 2.

10 Te - 17

September 1

12:TT. -

er die S

<u>: 9:- 11:</u>/ 3 . . .

**t**omari ka

- TTT:

JE 12

SELECTION OF

din der 🕦 🕒

**9** Vide

- - t..-

#### Prinzipientreu

"Olympisches Störlener": WELT vom 10.

Sehr geehrter Herr Doktor Kremp,

es kann doch niemand den Genossen Sportfreunder Tschernenko, und jetzt auch Honecker, vorwerfen, sie waren nicht prinzipientreu. Sie sind es natürlich ist doch die sozialistische Außenpohtik organisch mit der Innenpolitik des sozialistischen Staates verknüpft. Während also die sozialistische Innenpolitik – wozu selbst-verständlich die sozialistische Kultur und mit ihr der Sport gehören - sich um den inneren Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und um ihre Entwicklung bemühf, dient die sozialistische Außenpolitik der Schaffung der günstigen äußeren Bedingungen eben für dieses innere Bemühen. Der "unpolitische" sozialistische Sport der im übrigen ja nur von den "Imperialisten" für ihre "aggressiven Zwecke" mißbraucht wird, z B. zur Asylgewährung von "verführten" Ostsportiera, ist also systemimmanent

Sozialistische Außenpolitik beruht auf den Grundlagen der sozialistischen Moral und deshalb sind ihr jegliche Ausbeutung Raubkriege und Verskisvung von Völkern und Staaten" natürlich "wesensfremd", wie W. L. Lenin doch sagte: "daß der sozialistische bzw. kommunistische Staat auf Grund seiner inneren Natur nur eine friedliche Außenpolitik betreiben könne". Unsere afghanischen Sportfreunde werden das ganz sicher bestätigen können? - · ·

Wegen dieser moralischen Friedfertigkeit beruht die sowjetische Au-Benpolitik, inter alia, auf dem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer wietische. Außenpolitik - prinzipientreu und verausschauend", "das reale Kräfteverhältnis in der internationalen Arena berücksichtigend", und deshalb "elastisch" ist, haben die o. a. Sportfreunde die L. A.-Olympiade vorausschauend und elastisch dazu benutzt, sich aus dem beginnenden Wahlkampf im Gastland USA heraus zuhalten.

Mit besten sportlichen Grüßen Günter Mitschka,

#### Wort des Tages

99 Du sollst die Organe kennen und beständig beobachten, aber niemals das selbst verrichten, was diese Organe ausführen können. Denn die wichtigste Arbeit ist jene die kein andrer vollbringen kann, und deren gibt es stets genug.

Waither Rathenau; dt. Politiker (1867–1922)

# Privatrerieus können är**en** Deitre senst besimmen.

Sie wählen zum Beispiel einen Versicherungsschutz mit einer Selbstbeteiligung, die ihren persönlichen Verhältnissen am besten entspricht. Das führt zu einem günstigeren Beitrag.

Bei der privaten Krankenversicherung werden die Beiträge systembedingt nicht prozentual vom Einkommen erhoben. Sie richten sich vielmehr nach gewünschter Leistung, Eintrittsalter, Risiko und Geschlecht. Für alle, die nicht pflichtversichert sind, lohnt sich deshalb ein Beitragsvergleich zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung.

Der private Krankenversicherungsschutz kann individuell gestaltet werden. Seine Fortschrittlichkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit werden zunehmend anerkannt. Immer mehr Menschen kommen zur privaten Krankenversicherung.

Damit Sie mehr erfahren: Bitte Broschüre anfordern (kostenios). - Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Postfach 51 10 40, 5000 Köln 51. - Informationen erhalten Sie auch über Bildschirmtext \*19078 #.

Praktizierter Fortschritt

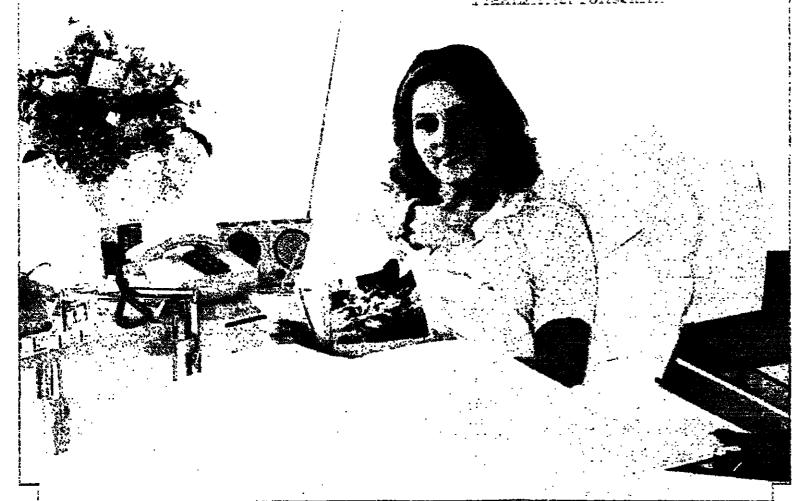

## Personalien

#### **EHRUNGEN**

Aus Solidarität mit seinem protestantischen Kollegen hat der Bevollmächtigte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Prälat-Paul Bocklet, seine Teilnahme bei einem Empfang von Bundespräsident Karl Carstens abgesagt. Das ihm verliehene Bundesverdienstkreuz Erster Klasse will er bei anderer Gelegenheit entgegennehmen. Der Bonner Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Prälat Heinz Georg Binder, möchte die ihm zugedachte Auszeichnung nicht annehmen, weil er Hamburger ist und hanseatische Tradition die Annahme von Orden und Ehrentiteln ablehnt. Bei dem Empfang in der Villa Hammerschmidt am 23. Mai wird der Bundespräsident etwa vierzig Personen auszeichnen, darunter die Politiker Alfred Dregger (CDU), Theo Waigel (CSU) und Gerhard Jahn (SPD), die Schriftsteller Ralber Kunze und Hermann Lenz, die Entertainer Mirellle Matthieu, Freddy Quinn und Heinz Schenk sowie Persönlichkeiten mit Verdiensten im sozialen Bereich, vom Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes Bo-

the Prinz zu Sayn-Wittgenstein bis

zur ehemaligen Gemeindeschwester Elisabeth Logemann von der Hallig Langeneß. Für seine Leistungen beim Aufbau der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und bei der Förderung von Kontakten zur orthodoxen Theologie und Kirche erhält der Bonner Neutestamentler Professor Wilhelm Schneemeicher, 69, den Stern zu dem ihm 1976 verliehenen Großen Verdienstkreuz des Bundesverdienstordens.

Mit dem Internationalen Rheinland-Preis für Umweltschutz 1984 ist der britische Professor Frederick Warner in Köln ausgezeichnet worden. Der mit 25 000 Mark dotierte Preis wird alle zwei Jahre vom Technischen Überwachungs-Verein Rheinland für Leistungen auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes verbeben.

Der Journalistenpreis der Bundescribeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) ist Dr. Ste-phan Gelger, für seinen in der Stuttgarter Zeitung" erschienenen Artikel Armet in der Bundesrepublik und Evelyn Helst für ihre Stern Dokumentation über das Schicksal eines Querschnittsge-

lähmten verliehen worden. Zum BAG-Dachverband zählen unter anderem die deutsche Caritas und das: Diakonische Werk.

Mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen für Verdienste um die Gemeinschaft ist aus Anlaß des 80. Geburtstages der frühere Stadtamtmann Karl Tscherneck ausgezeichnet worden. Karl Tscherneck erhielt diese Ehrung für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im Sport. Von 1950 bis 1980 war er unter anderem Organisator und Leiter der Lohrberg-Feste der Frankfürter Turnjugend.

Alfred Bauer, Inhaber des drittgrößten Mediemunternehmens der Bundesrepublik mit 20 Publikumszeitschriften (wöchentlich verkaufte Auflage: Rund 18 Millionen) ist im Alter von 86 Jahren in Hamburg gestorben. Der gelernte Setzer und Drucker, der im väterlichen Betrieb Rothenburgsorter Zeitung Jernte, hatte nach 1945 mit Lehnsteuertabellen und Programmzeitungen die ersten Bestseller, ehe er unterstützt von Siegfried Moenig, sein Unternehmen zur heutigen Größe ausbauhale

redneter

- - - -

H. Stein dirigiert den Wettbewerb junger Künstler

# Frau Musica zu Diensten

Er ist nicht der berühmteste aller Musikwettbewerbe, aber er wird schließlich auch erst zum zweiten Mal durchgeführt. Doch trägt er einen vielverheißenden Namen, auch wenn es nicht gerade der eines Komponisten ist. Schließlich - selbst wer noch nie von Tschnikowsky oder Chopin gehört hat: Eurovision ist keinem mehr unbekannt. Der Eurovisions. wettbewerb für junge Musiker bat die-Chance, seine Preisträger international im optischen Handstreich auf Anhieb bekannter zu machen als die der traditionsreicheren Konkurrenz Man darf rätseln allerdings, ob das tatsächlich ein Segen ist. An Wettbewerben ist ja kein Mangel, und längst gibt es junge Musiker, die geradezu auf die Wettbewerbsteilnahme programmiert sind. Es sind nicht immer die

Man hätte sich natürlich auch denken können, man brauche in Eurovision mir das Schlußkonzert etwa des Konigin Elisabeth-Wettbewerbs für Geiger aus Brüssel zu übertragen oder das des italienischen Dino Ciani-Wettbewerbs für Pianisten, um Frau Musica auf die feinste Weise zu Diensten zu sein und sich von vornherein musikalische Qualität zu sichem. Doch so einfach wollte man es sich nun auch wieder nicht machen.

Wohl aber den Preisträgern Man stellt ihnen in Genf das renommierte Orchestre de la Suisse Romande zur Seite unter Leitung seines Chefdirigenten Horst Stein. Man engagierte in ihm die musikalische Verläßlichkeit in Person.

Seit langem gehört Stein zu den Dirigenten, denen Musiker, Manager, Publikum blindlings vertrauen. Ihn zu verpflichten gleicht dem Abschluß einer Lebensversicherung für Musik

– und das gilt für junge Musiker ganz besonders. Stein ist der Mann des großartigen musikalischen Handwerks. Er verströmt Sicherheit. Seine Kunst des Begleitens löst alle interpretatorischen Nervositäten. Als junger Musiker muß man sich geradezu einen Künstler von der Kompetenz Steins zur Seite wünschen. Bei ihm weiß man verläßlich: Er wird alles musikalisch schon richten.

Kaum ein Opernhaus von Weltrang, das auf Horst Steins Können verzichtet hätte. Er schmiedete (unter Liebermann) mit am Hamburger Opernruhm. Die Wiener Staatsoper verpflichtete sich sein Können – und immer gerade für die gewichtigsten Fälle. Horst Stein wurde so etwas wie der strapazierfähige Lastträger des

2. Eurovisionswettbewerb für jun ge Musiker 1984 – ZDF, 22.05 Uhr

ausladenden Repertoires. Seine Aufführungen verloren künstlerisch niemals die Puste:

Er übernahm von Wolfgang Sawallisch die Leitung des berühmten Orchesters der Romanischen Schweiz: Ansermets altes Orchester, in Genf ansässig, das sich vor allem mit Interpretationen französischer Musik einen Namen gemacht hatte - einschließlich der des großen Russen, den die Franzosen ebenso zu den ihren rechnen können wie die Amerikaner ihn zu den Amerikanern: Igor Strawinsky.

Durch die Verpflichtung von Sawallisch und später Stein hat sich das Orchestre de la Suisse Romande allerdings nachdrücklich entgallifiziert, was bei der Verfallenheit Frankreichs

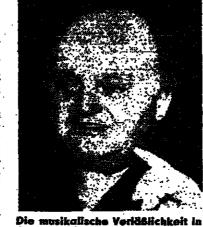

Person: Dirigent Horst Stein FOTO: DUVIRAGE

wie der französischen Schweiz an das Werk Richard Wagner eigentlich auch kein Wunder war. Das Orchestre de la Suisse Romande unter einem erzdeutschen Temperament wie Horst Stein spielen zu hören, ist schon von ganz besonderem Reiz.

Der Eurovisionswettbewerb, wie auch immer er ausfallen mag (Musikwettbewerbe sind mitunter ebenso leer an Talent wie Filmfestspiele), bedient sich jedenfalls hochrangiger Hilfen. Aber auch das allgemeine Niveau der Wettbewerbsteilnehmer ist weltweit inzwischen derart hoch, daß man kaum aus dem Staunen herauskommen dürfte. Damit ist allerdings noch gar nichts über die künstlerische Zukunft der Preisträger gesagt.

Ein Dozentenplatz irgendwo an einer Musikhochschule steht ihnen wohl offen. Dort bilden sie künftige Eurovisionspreisträger heran, aus deren Kreis sich wiederum künftige Eurovisionspreisträger-Ausbilder rekrutieren. Sechs aus 36 000 - das ist nun einmal das ungesunde Treffer-Verhältnis im Lotto einer gesunden KLAUS GEITEL

# Überlegungen im IOC / Ein Vorschlag von Karamanlis wird wieder aktuell

# Olympische Spiele 88 nicht in Seoul?

In der Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) werden gegenwärtig Überlegungen angestellt, die Olympischen Spiele 1988 nicht wie vorgesehen in Seoul abzuhalten. Dies bestätigte der IOC-Vizepräsident Ashwini Kumar gegenüber der "Los Angeles Times". Absicht des IOC ist es, nach den Boykott-Spielen von 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles endlich wieder einen möglichst ungefährdeten Olympia-Austragungsort zu finden. Vertreter der UdSSR hatten in der Vergangenheit erklärt, eine sowjetische Teilnahme an den Spielen in der Hauptstadt Südkoreas sei noch un-

Eine Verlagerung der Olympi-

möglich, wenn Seoul freiwillig auf die Ausrichtung verzichten würde. Nach der Vergabe der Sommerspiele 1981 in Baden-Baden besteht zwischen dem IOC und Seoul eine vertragliche Vereinbarung, die nur in beiderseitigem Einvernehmen gelöst werden kann. Offenbar denkt man in der IOC-Führung daran, die südkoreanische Hauptstadt zu einer Verschiebung der Spiele auf 1992 zu bewegen. Als aussichtsreichste Kandidaten für die Olympiade 1988 kämen dann Paris, Barcelona oder auch Neu Delhi in Frage. Alle drei Städte wollen sich für die Sommerspiele 1992

Als ein Indiz für das Nachdenken im IOC über eine Verschiebung der

Seoul-Spiele wird die Tatsache gewertet, daß das IOC die abschließenden Verhandlungen mit den amerikanischen Fernseh-Stationen ABC. NBC und CBS über die Vergabe der US-Übertragungsrechte von den Sommerspielen 1988 ausgesetzt hat. Sie sollten nach der ursprünglichen Planung im Mai zu einem Vertragsabschluß führen. Nun hat das IOC die Verhandlungen auf die Zeit nach den Los Angeles-Spielen verschoben. In diesem Zusammenhang spielt auch die Höhe der Vertragssumme eine Rolle. Nachdem sogar bis zu einer Milliarde Dollar im Gespräch war, wollen die durch den sowjetischen Boykott zur Vorsicht gemahnten US-Fernsehstationen für

Millionen Dollar zahlen.

Die "Los Angeles Times" führte das Gespräch am Sonntag mit Kumar im Zug von Lausanne nach Zürich im Beisein von IOC-Präsident

Juan Antonio Samaranch

Die Nationalen Olympischen Komitees (NOK) der USA und der UdSSR haben sich inzwischen auf ein bilaterales Abkommen geeinigt. daß künftig jede Einflußnahme ihrer Regierungen auf Olympische Spiele ausschließen soll. Dies teilte der Exekutiv-Direktor des US-NOK, Don Miller, in Washington mit. Unberührt davon bleibt jedoch der sowjetische Boykott-Beschluß für die Spiele in Los Angeles.

# "Wir bieten ein Stück griechischer Erde"

Die Forderung: "Olympia zurück nach Olympia!" ist heute aktueller denn je! Sie geht zurick auf Konstantinos Karamanlis . Prasidenten der hellenischen Kepublik. In einem Interview mit der WELT hat er bereits am 25. April 1980 seine Haltung ausführlich begründet. Der sowietische Einmarsch in Afghanistan habe seine Haltung zwar bestärkt, aber nicht veranlaßt, erklärte Karamanlis damale

"Bereits am 31. Juli 1976, während der Olympischen Spiele in Montreal, habe ich in einem Schreiben an IOC-Präsident Lord Killanin vorgeschlagen, die Spiele, die immer mehr politisiert und kommerzialisiert werden. vor allem aus ideologischen Auseinandersetzungen herauszuhalten. Darum sollten sie in ihrem griechischen Ursprungsland eine den Sportlern der ganzen Welt zugängliche 'neutrale' Heimstätte finden."

Unter Berufung auf dieses Schreiben, fuhr Karamanlis 1980 fort, wiederhole er jetzt sein Angebot. "Dies geschehe aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen, vor allem aber moralischen Gründen. Das Politische habe ich schon angedeutet: Ideologische Konflikte flammen auf, jedesmal, wenn eine Stadt für die Spiele gewählt wird. Statt der vieltausendjährigen antiken Tradition ... friedensfördernd und völkerverbindend zu wirken, sind sie zu einem Zankapfel geworden, in ihrem Geiste verfälscht und politisch mißbraucht. Bei einer Eskalation im Vierjahresrhythmus werden die Spiele in absehbarer Zeit einen tödlichen Schlag erleiden. Und wirtschaftlich? Nur noch einige reiche Länder werden sich leisten können, Gastgeber zu sein."

Aber Griechenland ist doch selbst ein armes Land. Wie will es die Spiele finanzieren? "Wir bieten ein Stück griechischer Erde an", sagte der Präsident, "exterritorial, unter internationaler Verwaltung, eine bleibende Einrichtung, nicht nur in jedem vierten Jahr, für die Sportverbände und überhaupt für die sporttreibende Jugend der ganzen Welt. Daher könnte man diese, ohne Unterschied von Rasse und Nationalität um die entsprechenden Beiträge bitten."

Karamanlis in dem Interview weiter: "Die Welt ist heute moralisch führungslos - sie taumelt in eine moralische Anarchie. Es ist höchste Zeit, daß wir auf einige der immer noch gültigen Ideale der klassischen Antike zurückgreifen: die Brüderlichkeit, die Verständigung über alle Differenzen hinweg. Wir Griechen mmöchten durch die Abtretung eidererwachen der wahren olympischen Idee dienen – die eine sittliche ist, die der Menschenwürde gerecht

die amerikanischen Übertragungs-

Eine Gefährdung der historischen Stätte sieht der Präsident nicht. "Die Umweltschützer brauchen keine Sorgen zu haben. Das klassische Olympia, mit seinem Stadion, seinen Tempeln, soll strengstens geschont werden. Ich denke an moderne, großzügige Neuanlagen, ungefähr 40 bis 50 Kilometer westlich, in Küstennähe, mit herrlichen Stränden, ungefähr gegenüber der Insel Zanthikos."

Die WELT hatte Gelegenheit, Olympia und die vom Präsidenten genannten Gelände und auch die sehr schönen und sauberen Badestrände zu besichtigen. Sein Autonomievorschlag entspricht genau der antiken Tradition: Olympia stand unter seiner eigenen Verwaltung. Es gehörte allen Hellenen, nicht nur denen im eigentlichen Griechenland, sondern auch jenen in Magna Graecia in Süditalien und Sizilien. Im Laufe der Entwicklung wurden auch Nicht-Griechen zugelassen, erst die Makedonen, dann die Römer, schließlich römische Bürger, gleich welcher Ab-

Im Jahre 426 n. Chr. wurde Olympia, auf Geheiß des frommen Eife-

rers, des Kaisers Theodosios II., geschlossen, also der erste Einbruch einer "Ideologie" in diese jugendlichen Wettspiele, die zwar der Gottheit gewidmet waren, aber in keiner Weise dogmatisch festgelegt.

Und nun heute? Sport habe doch nichts mit Politik zu tun, versichert Herr Daume. Wie war es schon 1936, als die Olympischen Spiele in Berlin zur gigantischen, internationalen Aufwertung des Nationalsozialismus mißbraucht wurden? Und 1980 in Moskau, womit die Aggression gegen Afghanistan zugedeckt und die Überlegenheit des "sozialistischen" Sports über den "kapitalistischen" demonstriert werden sollte?

Los Angeles wird auch ohne die Ostblock-Propagandasportler auskommen - aber vielleicht sollte der kommunistische Boykott dazu führen, den Rat des Präsidenten Konstantinos Karamanlis zu befolgen. Er gab jenes WELT-Interview 1980. Fast prophetisch hat er vorausgesehen, daß "im Vierjahresrhythmus" die Olympischen Spiele einen neuen Schlag erleiden würden - einen Schlag, der zum Guten führen kann zur Reinigung der auf der Menschenwürde ruhenden olympischen Idee. unvereinbar mit jeder Art von totalitärem Staat.

#### KRITIK

# Die Angst des Autors vor der Vermarktung

Ein Typ mit vielen Ecken und Kan-ten ist der 19jährige Peter, der die folgsstory, die im Sande verläuft. Schule vorzeitig verlassen hat und in einer Waschstraße arbeitet. Hochfliegende Plane hat er: er will Schriftsteller werden – und tatsächlich kann er in einem renommierten Münchner Verlag seinen ersten Roman unterbringen. Aber das Buch wird nicht der Erfolg, den sich Autor und Verleger davon versprechen, zumal Peter die Mechanismen des Buchmarktes nicht interessieren: Er legt keinen Wert auf "Kontakte", findet Autorenlesungen "Scheiße" richtet sich lieber in seiner Waschstraße ein.

Der Tod in der Waschstraße war sowohl der Titel von Peters Erstlingserfolg als Autor wie der des Films von

Denn Peter, den Benjamin Völz mit allen Widersprüchen, Hoffnungen und Enttäuschungen einprägsam verkõrperte, will sich nicht vermarkten lassen, nicht "clever" sein wie die anderen, die in ihm ein willkommenes Objekt sehen, die eigenen Träume zu verwirklichen. Darüber verkracht er sich sogar mit der minderjährigen Freundin (Beate Finckh), die genauso erfolgsorientiert schon denkt wie die Erwachsenen, obwohl sie deren Denkungsart (noch) vehement ablehot. Nur zu der alternden Frau Jesky, der die Waschstraße gehört, faßt er ein zärtliches Zutrauen, nachdem sie ihm bei einem Gespräch

über Konservierungszusätze und Wirtschaftslage zwischen den Zeilen eine anrührend-hilflose Liebeserklärung gemacht hat. Für diese Nebenrolle hätte die wunderbare Rosemarie Fendel einen Preis verdient!

Schulz hat einen Film über viele Themen gedreht, ohne mit dem Holzhammer aufzutreten: die erste Liebe, die Entfremdung und nicht zuletzt den schmerzvollen Kampf um das Erwachsenwerden. Aber vielleicht ist Schulz die Realität zum guten Schluß doch ein wenig aus dem Blickfeld geraten – welcher Junge, der Pubertät gerade entronnen, würde denn (ausgerechnet) einer "Hanser"-Vermarktung die kalte Schulter zeigen! RAINER NOLDEN





16.00 houte 16.04 Mosaik

anschl, heute-Schlagzeilen

16.35 Revioli
12. Teil: Total verrückt
17.06 heute / Aus den Lände
17.15 Tele-Illustrierte
17.50 Waldheimat
18.20 Die Lehmanns
18.21 Die Lehmanns

13teilige TV-Serie 1. Teil: Die Entlassung

Japanischer Spietfilm (1978) Regle: Yoji Yamada

19.50 Das gelbe Taschentuch

gen Gedanken.

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Nur über die Sender der ARD 11.05 Umschau 11.20 Die Hände über der Studt 19.05 Vor dem Sturm (4)

16.10 Togeszchen
16.10 Togeszchen
16.10 Togeszchen
Alte reden vom Glück
Obwohl viele Menschen vom
Glück reden, versteht doch jeder
etwar anderes darunter, Heike
Mindzeck läßt in ihrem Film Menschen verschiedenen Alters erklö-gin, was für sie dieser Begriff im altröglichen Leben bedeutet.

16.55 Spal on Dienstag 



dazw. Regionalprogramme 74.15 ARD-Sport of treat Fußball-Länderspiel Deutschland

- noten
 Sprecher: Heribert Faßbender
 Live-Übertragung der SRG ausdem Letzignund-Stadion in Zürich
 Inder Pause: Parteien zur Europa-

Eine Folle für Pam
Der Waffenstillstond zwischen
J.R. und Bobby hat jedermann
stark beeindruckt. Bobby hofft
nun, daß Pam zu ihm zurückkehrt,

WELT Videotext tiglich von 16 Ujer his Sendenzhinß (ARD and ZDF) unter den Nammern 601, 602, 603

aber J. R. gefällt diese Ansicht ganz und gar nicht. Er verbündet sich mit Katherine Wentworth, um die Versähnung der beiden zu hin-tenreiben

Mit Honsjürgen Rosenbauer
Die Kulturszene der britischen
Hauptstadt London, die freier Radiostationen Frankreichs und ein
Porträt des ehemoligen Rennfahrets Franco Mario Ricci sind-Themen der heutigen Kultursendung-



WEST 19.80 Aktuelle St 20.00 Tagesschau 20.10 Auslandsrep 29,45 Die neue Deutsch 21.00 Formel Eins 21.45 Reizthousa: Atlergien 22.15 Wir sind eine kleine Schickso

meinschaft 23,00 Abschied von Bonn

19 30 Die Sprecht

kauft sich einen roten Sport-wagen, um in Hokkaido, der nörd-lichsten Insel Japans, seinen Schmerz zu vergessen. Schon auf der Faint verfliegen seine trauf-SÜDWEST 19.25 Nachrichten 19.30 Die Sprechstus 21.15 Der Resessene 25.50 Les cuisipes régis Tip: Urlaubsanspruch für Ettem, wenn die Kinder krank werden/

wenn die knoer kroke versein tintergrund: Torife der Kfz- Versi-cherung / Sozialreport: Vor-ruhestandsregelung / Situation bei Druck/Metall – Lage der Un-ternehmer und Gewerkschaften, Auswirkungen auf die Familie, Schäden, Kosten... Moderation: Friedhelm Ost

21.45 heute-journal
22.05 2. Eurovisionswettbewerb für junge Mosiker 1994
Mit Instrumentalsolisten aus 7 Län-

16.00 Ass Strafiburg: Heute im Europäischen Parlament Debatte über Menschenrechte und Jugendsekten 20.00 Tagesschau 20.15 Berlinet Platz 21.15 Evas Töchter (1) 22.05 Was Hänschen nicht Hans auf die Couch anschi, Parteien zur Europawahi HESSEN 19.45 Tips für Schule und Beruf 28.10 Wie heiratet man seine Chefin? (1) 21.30 Drei aktuell 21.45 Kulturkalender Aus Liebeskummer gibt der Fa-brikarbeiter Kinya seinen Job auf, kauft sich einen roten Sport-18,15 Auf die Plätze . . . 18,45 Rundschau 19,00 Geliebte Hexe Italienischer Spielfilm (1980) 20.30 Die Shade 20.40 Z. E. N. 20.45 Die Sprechst. 21.30 Rundschau 21.45 Sperfrist 22.30 Im Gespräck 23.15 Pandschau



Auf seiner Fahrt durch Hokkaido lernt Kinya (Tetsuya Takeda, L.) die junge Akemi (Kaori Momoi) kennen und verliebt sich in sie (Das gelbe Taschentuch – ZDF, 19,30 Uhr). FOTO: ROHNERT

Bilanz 1983

# **Qualität** hat Vorrang.



Hessische Landesbank -Girozentrale -Junghofstraße 18-26 6000 Frankfurt 1

Niederlassungen in Darmstadt und Kassel

Auslandsstützpunkte in London, Luxemburg und New York

B/4111: \_ \_

|          | Millionen D                                                                                                                    | 172                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1981     | 1982                                                                                                                           | 1983                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61.980   | 64.638                                                                                                                         | 65.315                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59.063   | 62.271                                                                                                                         | 62.999                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48.986   | 49.929                                                                                                                         | 49.590                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.513   | 16.707                                                                                                                         | 16.964                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.200    | 9.668                                                                                                                          | 10.884                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.313    | 7.039                                                                                                                          | 6.080                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27.865   | 28.252                                                                                                                         | 28.013                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 4.192                                                                                                                          | 4.383                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23.348   | 24.060                                                                                                                         | 23.630                                                                                                                                                                                                                                 |
| (15.341) | (15.614)                                                                                                                       | (14.956)                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.573   | 18.593                                                                                                                         | 17.080                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.626    | 5.459                                                                                                                          | 5.225                                                                                                                                                                                                                                  |
| n 23.747 | 24.994                                                                                                                         | 26.720                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.196    | 1.241                                                                                                                          | 1.291                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45       | 45                                                                                                                             | 75                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 61.980<br>59.063<br>48.986<br>15.513<br>9.200<br>6.313<br>27.865<br>4.517<br>23.348<br>(15.341)<br>16.573<br>6.626<br>n 23.747 | 61.980 64.638<br>59.063 62.271<br>48.986 49.929<br>15.513 16.707<br>9.200 9.668<br>6.313 7.039<br>27.865 28.252<br>4.517 4.192<br>23.348 24.060<br>(15.341) (15.614)<br>16.573 18.593<br>6.626 5.459<br>n 23.747 24.994<br>1.196 1.241 |

Helaba Frankfurt Hessische Landesbank-Girozentrale-

#### Wahlsieg steht keineswegs fest er landläufigen Meinung nach geht Präsident Ronald Reagan im November einem imposanten Wahlsieg entgegen, der ihm die gewünschte zweite Amtszeit besche-

ren und dem Land jene Stabilität zurückgewinnen wird, die es seit der Wahl John F. Kennedys 1960 so konsequent verpaßt hat. Vor voreiligen Schlüssen dieser Art warnen heute immer mehr Au-

guren in den USA. In der Tat mi-

schen sich in das Wahljahr immer

mehr Imponderabilien, die einen

"sicheren" Ausgang der Wahl alles andere als sicher erscheinen lassen. Seit langem hat es nicht diese An-häufung an Krisenherden gegeben. die in das politische Geschehen der USA eingreifen. Der eine Komplex ist mit Zentralamerika als Region ausreichend umschrieben. Von der Lage in El Salvador nach dem Sieg Präsident Duartes wird es abhängen, ob so etwas wie Stabilisierung eintritt und die Reagan-Regierung damit vor die Öffentlichkeit treten kann mit dem Argument, Washington habe die Krise in diesem Land

hinreichend im Griff. Die Indizien weisen eher in die andere Richtung. Kubanische Planer gehen auf eine Großoffensive der Guerrilla im Herbst zu, von der Reagans Sicherheitsberater McFarlane bereits vor einer Woche in unglückseliger Anspielung auf den Vietnam-Krieg voraussagte, es werde die "Tet-Offensive" in El Salvador werden. In die Annalen der publizistischen Kriegsbeschreibung ging sie als amerikanische "Niederlage" ein, die den Anfang vom Ende Südvietnams als unabhängigem Staat einläutete.

Will die Reagan-Regierung solche Zustände in El Salvador entstehen lassen, ohne mit eigenen Kampftruppen einzugreifen? Immerbin steht gerade dieser Präsident mit seiner schon 1981 abgegebenen Zusicherung im Wort, daß unter seiner Agide der Kommunismus sich nicht weiter in der Welt werde vorwagen können. Der Test in El Salvador kann zum Test für Reagans Präsidentschaft überhaupt werden.

Als zweiter Schauplatz gesellt sich die Lage im Persischen Golf hinzu. Auch hier stehen sich zwei

Prinzipien gegenüber: ein amerika-nischer Präsident – Ronald Reagan der gelobt hat, die Ölausführ durch die Straße von Hormuz freizuhalten, und ein Revolutionär wie Ayatollah Khomeini, der nicht minder daran interessiert sein muß, den "Satan Amerika" zu demütigen und seinen Präsidenten von der Bühne des Zeitgeschehens zu entfernen.

Welche Mittel stehen Reagan zur Verfügung, sein Versprechen siche-

rer Passage durch die Meerenge von

Hormuz einzulösen, und wie wird

der amerikanische Wähler auf den

Reagan ist populär, doch sein

Einsatz amerikanischen Militärs reagieren, falls das nötig werden sollte? Der dritte Problemkreis beschreibt die ungewisse Aussicht des amerikanischen Wirtschaftsaufschwungs, der bis zum Herbst sei-

nen Dampf verloren haben und die

#### DIE **ANALYSE**

tönernen Füße entblößen könnte, auf denen er steht: das geborgte Geld zur Überbrückung eines schwindelerregenden Haushaltsdefizits. Die Zinsentwicklung in den USA weist eher nach oben, was wiederum negativ auf den Kapitalmarkt wirken und die Liquidität all jener bedrohen muß, die schon jetzt zu enorm teuren Konditionen ihren Kapitalbedarf decken.

Übertroffen wird die Problemlage auf diesen Feldern durch die systematische Verweigerungspolitik des Kreml seit September 1983. Es ist aufschlußreich, diese vergangenen Monate der Ost-West-Nichtbeziehungen Revue passieren zu las-

die ungeheure Steigerung der gegenseitigen Beschuldigungsrhetorik im Gefolge des Abschusses eines südkoreanischen Flugzeuges am 1. September 1983; der Auszug Moskaus aus den INF- und START-Abrüstungsverbandlungen im November und Dezember 1983; die Brüskierung der Reaganschen Versöhnungsrede vom 16. Januar 1984; die Zurückweisung der Vorschläge Washingtons zu einem neuen Vertrag

Die Weigerung im Monat danach einen persönlichen Emissär Ren gans in Moskau auf hoher Ebene zu empfangen und ein Schreiben des Präsidenten entgegenzunehmen-die Weigerung einen fast unter-schriftsreifen Vertrag zur Verbesse rung des "heißen Drahts" zwischen Moskan und Washington zu Ende zu

Das Muster ist von faszinierender Konsequenz und beunruhigender Lesart. Niemand weiß, wohin genan dieser diplomatische Zerstörungs fahrplan führen soll, es sei denn zu Beseitigung Präsident Reagans als dem bestgehaßten amerikanischen Gegenüber seit langem.

Wird die sowietische Rechnung aufschen? Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Eher könnte die grobe Einmischungspolitik des Kreml nach hinten losgehen (wie im Frühjahr 1983 in der Bundesrepublik) und dem amerikanischen Prasidenten genau jenen Solidaritäts-bonus schenken, der ihm zum Ge winn der Wahl gerade noch fehlt. Doch kann auch der umgekehrte Fall eintreten daß eine Portion Schuld für den Zustand der Ost-West-Nichtbeziehungen auch auf Reagan abfallt

Wenn überhäupt etwas, dann hat der Kreml eine Prämisse der Reaganschen Sicherheitspolitik gründlich demotiert: daß Moskau um so bereitwilliger auf Abrüstungsverhandlungen eingehen werde, je stärker die Amerikaner aufrüsten. Dieses Lieblingsargument des Präsidenten läßt sich im Wahljahr nicht mehr verwenden.

Addiert man zu all diesen Faktoren noch den starken Anti-Reagan-Mobilisierungseffekt, den der Reverend Jesse Jackson unter den schwarzen Wählern Amerikas auszulösen versteht, so summiert sich ein Katalog von Gründen, warum der persönlich populärste Präsident Amerikas seit langem beim nächsten Wahltermin durchaus als Verlièrer dastehen könnte. Freilich bedürfte es dazu auch noch einer glaubwürdigen Alternative unter den Demokraten - aber die wiederum ist bis jetzt nicht in Sicht.

#### Streik für unverantwortliche Forderungen!

Wichtige Information

für die Leser

Viele Bürger haben in den vergangenen Wochen wiederholt

auf ihre Zeitung verzichten müssen. Am Kiosk fragten sie

vergeblich nach ihrer Zeitschrift. Schuld daran sind die

Streiks der IG Druck und Papier.

Die Kampfmaßnahmen der Gewerkschaft erstrecken sich

bereits über ein volles Vierteljahr. Wann und in welchen

Betrieben gestreikt wird, bestimmen die Funktionäre.

Über 100 Zeitungen mit einer Auflage von mehr als

20 Millionen Exemplaren und viele Zeitschriften waren

davon betroffen, manche sogar mehrfach.

Mit den Streiks will die IG Druck und Papier die Unternehmer dazu zwingen, ihre Forderungen anzunehmen, allen voran die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn und gewerkschaftliche Investitionskontrolle — Forderungen, die überall in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stoßen und deren Sinn selbst von Gewerkschaftsmitgliedem bezweifelt wird. Weil sich die IG Druck und Papier ihrer Gefolgschaft nicht sicher ist, verzichtet sie auf eine reguläre Urabstimmung und befragt gezielt einzelne Belegschaften oder auch nur bestimmte Abteilungen. Erreicht sie dabei keine Mehrheit für den Arbeitskampf, dann setzt sich die Gewerkschaftsführung einfach darüber hinweg und ruft dennoch zum Streik auf.

#### Wir wollen keinen Arbeitskampf!

Aus sozialer Verantwortung und um der Sicherung der Arbeitsplätze willen suchen wir nach einer vernünftigen Lösung des Tarifkonflikts. Wenn aber die IG Druck und Papier mit ihren Erzwingungsstreiks weiterhin Unternehmen in ihrer Existenz und damit auch Arbeitsplätze gefährdet, dann müssen die Arbeitgeber Abwehrmaßnahmen ergreifen. Nur so kann der Arbeitskampf mit allen seinen schädlichen Folgen verkürzt werden.

> Wir sind für ein Ergebnis am Verhandlungstisch!

Darum wurde der Gewerkschaft ein konstruktives und weitgehendes Angebot vorgelegt. Es sieht einen neuen Lohnrahmentarifvertrag vor, der jedem Facharbeiter seinen jetzigen Effektivlohn garantiert. Auf betrieblicher Ebene sollen individuelle Arbeitszeitverkürzungen möglich sein. Außerdem wurde angeboten, die Löhne und Gehälter um drei Prozent zu erhöhen. Um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, sollen zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden.

Dies ist ein Angebot der Vernunft! Vernunft erwarten wir auch von der Gewerkschaft!

Deshalb appellieren wir an die IG Druck und Papier.

Richten Sie keine weiteren Schäden an! Setzen Sie keine Arbeitsplätze aufs Spiel! Zeigen Sie Bereitschaft zu vernünftigen, wirtschaftlich machbaren Vereinbarungen!

> Bundesverband Druck e.V. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.

# Im Panschirtal den Feind ausgetrickst

Unterirdische Verstecke schutzen vor Bomben / Die Mudschanedin grenen nachts an

WALTER H. RUEB, Bonn Die jüngsten Meldungen aus dem hart umkämpften Panschirtal widersprechen den bisherigen Behauptungen von Moskau und Kabul, wonach die Widerstandskämpfer eine entscheidende militärische Schlappe erlitten hätten. Trotz eines Aufgebots von 20 000 sowjetischen und regulären afghanischen Soldaten sowie von Hunderten von Flugzeugen, Panzern und Hubschraubern ist es der Roten Armee auch bei der siebenten Offensive im Panschirtal nicht gelungen, die Widerstandskämpfer entscheidend zu schwächen oder gar aus dem strategisch wichtigen Tal zu vertrei-

Nach Berichten von Guerrillas, die jetzt in Pakistan eingetroffen sind, haben die Mudjahedin die sowjetischen Agressoren mit einer neuen Taktik überrascht: Sie ziehen sich tagsüber während Bombardierungen und Infanterieangriffen in unterirdische Verstecke zurück, die sie während des 15monatigen Waffenstillstandes im Panschirtal gebaut haben. Die Verstecke sind sogar mit Sanitätsstationen, Munitionsdepots und Waffenlagern ausgerüstet. Nach Einbruch mugtuung meldet die Guerrilla den der Dunkelheit starten die Guerrillas aus ihren Verstecken Überfälle auf Sowjets und afghanische Soldaten Ihre Stellungen werden tagsüber von Spähern ausgekundschaftet

Die Rote Armee soll dadurch allein in den ersten zwei Wochen ihrer Frühjahrsoffensive 2700 Mann verloren haben. Am achten Tag des Überfalls auf die Kämpfer von Ahmed Schah Massoud wurden auf der engen, stellen und kurvenreichen Stra-Be durch das Tal 40 sowjetische Panzer zerstört. Nach Aussagen von Widerstandskämpfern sollen im Panschirtal erneut auch kubanische Soldaten eingesetzt worden sein.

Um die Sowjets abzulenken, befinden sich rund 10 000 Widerstandskämpfer unter dem Kommando von Sayed Hassan im Anmarsch auf die Region am Salangpaß und tunnel Sie haben die Aufgabe, die Verkehrsverbindung über den Paß und durch den Tunnel zu unterbrechen. Sollte ihr Vorhaben gelingen und der sowje-tische Nachschub gestoppt werden, ware ein Ende der roten Offensive nicht mehr fern. Mit besonderer Ge-

Abschuß von drei MiG 21 sowie neun Helikoptern des Typs Mi 24. Die Boden-Luft-Raketen, über welche die Mudschahedin neuerdings verfügen, machen sie seit einiger Zeit für ihre Gegner sogar in der Luft gefährlich.

Die günstigen Nachrichten von der militärischen Lage im Panschirtal werden getrübt von Schreckensmeldungen aus Kabul: Dort gab der kommunistische Regierungs-Rundfunk am 11. Mai bekannt, daß die 26jährige Medizin-Studentin Malalai und ihr 31 Jahre alter Bruder Rateb "wegen konterrevolutionärer Umtriebe und Verbrechen zum Tode verurteilt und gehängt worden sind"

Es war das erste Mal, daß in Kabul eine Frau gehängt wurde Malalai und ihr Bruder, ein Jurist, waren im Februar 1982 verhaftet worden. Über zwei Jahre lang versuchten die Machthaber in Kabul, sie umzudrehen". Als dies nicht gelang, sollten die beiden Konterrevolutionäre im Fernsehen wenigstens öffentlich Ver-brechen und Schuld eingestehen. Als sie sich weigerten, dies zu tun, wur-den sie dem Henker übergeben.

#### Alfonsin sucht Dialog mit Peronisten Richtungskämpfe in der Bewegung / Ex-Präsidentin Isabel Perón wieder in Argentinien

Nach dreijährigem Exil in Spanien ist Isabel Perón nach Argentinien zurückgekehrt. Etwa 2500 Anhänger bereiteten ihr bei ihrer Ankunft in Buenos Aires einen begeisterten Emp-

Uber die Dauer ihres Aufenthaltes hat sich Frau Peron, die während zweier chaotischer Jahre (1974-1976) Präsidentin des Landes war, nicht geäußert. Vorgesehen ist ein Treffen mit Präsident Alfonsin. An der Spitze einer Delegation der Peronistischen Partei wird sie auch an Gesprächen Alfonsins mit Vertretern der Opposition teilnehmen.

Die Perón-Witwe sieht, bleibt sie in Argentinien, einer ungewissen Zukunft entgegen. Richtungs- und Machtkämpse spalten die peronistische Bewegung nach ihrer Wahlmederlage im Jahre 1983 gegen Alfonsin und seine radikale Bürgerunion, Frau Perón steht noch immer an der Spitze der Partei, aber der Metallarbeiterführer Lorenzo Miguel amtiert als Generalsekretär. Er hat damit eine Schlüsselfunktion inne. Lediglich die gemeinsame Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung Alfonsin einigt die einst so mächtige Organisa-

Die wirtschaftlichen Entwicklungen sind der wunde Punkt der Regierung. Die Inflation hat explosive Aus-

WERNER THOMAS, Miami maße erreicht. In den ersten drei Monaten dieses Jahres stiegen die Lebenshaltungskosten um 58,3 Prozent was eine Jahresrate von 529 Prozent bedeutet. Innenminister Antonio Troccoli sprach von einer "Orgie der Inflation: Kritiker warnen vor einem Scheitern des wirtschaftlichen Stabilisierungsprogramms, wenn Alfonsin den Gewerkschaften keine Lohnkonzessionen abringen kann. Die Arbeitnehmerverbände werden jedoch nach wie vor von den Peronisten kon-

> Weniger spürbar, aber genauso gefährlich ist die Schuldensituation. Auf den 28 Millionen Argentiniern lasten Schulden von etwa 45 Milliarden Dollar, Die Nation steht seit sechs Monaten am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Die Regierung will umschulden, braucht jedoch zuvor ein Stabilisierungsabkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), das weitere Auflagen zur Austerity enthalten wird.

Wenn sich Raul Alfonsin heute noch einer breiten Popularität erfreut, hat er das neben seinem Charisma den politischen Entscheidungen zu verdanken. Die meisten Argentinier waren damit einverstanden, daß der forsche Präsident die Streitkräfte zügelte und die Menschenrechtsvergehen der siehziger Jahre (zwischen 6000 und 15 000 Vermißte) untersu-

chen und die Junta-Vertreter der letzten drei Militärregierungen vor Gericht stellen läßt.

Alforsin konnte dagegen ein weiteres Ziel der ersten 100 Tage nicht erreichen die Kutmachtung der peronistischen Gewerkschaften. Ein Gesetz zur Reorganisierung der Arbeitnehmerverbände ist am Einspruch des Senates gescheitert, in dem die Peron-Anhänger über eine Mehrheit

Die Gewerkschaftsbosse haben dem Präsidenten diese im März niedergestimmten Pläne nicht vergessen. Sie steuern seither einen Konfrontationskurs, jede Woche kommt es zu Warnstreiks. Alfonsin hofft, daß Isabel Peron diese militanten Peronisten bändigen und mit ihnen Vereinbarungen über eine "konstruktive Zusammenarbeit" aushandein kann. Sie war zu Alfonsins Amtseinführung Aniang Dezember nach Argentinien gereist und nannte den neuen Staatschef damals einen "brillanten Mann".

Für Isabel Peron (52) kommt diese Rückkehr einer Rehabilitierung gleich. Sie stand nach dem Militärputsch im März 1976 unter Hausarrest, gegen die Ex-Präsidentin liefen Verfahren wegen Amtsmißbrauchs und Unterschlagung, Vor drei Jahren wurde sie schließlich ins spanische Exil geschickt.

der S-Kias viele Ja liges Vorb waltyp eine nolsames ur ger Streck <sup>obil</sup> für Me ge sind u großzügi ne Durch

mi b<sup>رن</sup> ا

्<sub>वर्</sub>ide M<sup>e</sup>म <sup>tha</sup>ben sc

# wegs fen Duarte: In Zentralamerika wird eine Schlacht geschlagen Von MANFRED SCHELL diskrete Weise das Gespräch mit ihnen suchen? Wegs fen Duarte: In Zentralamerika wird eine Guerrilla, eine subwersive Guerrilla. Die wollen nichts bauen. Was die Absichten der USA angeht: Ich glaube, die USA sind angeht: Ich glaube, die USA sind westen in Nice. Duarte: Ich persönlich glaube, die USA sind angeht: Ich glaube, die USA sind ang



Christdemokrat Napoleon Duarte, alter und never Präsident El Salvadors: Demokratische Einflüsse werden die Spannungen in der Re-

Kämpfe und durch Mordanschläge geprägt. Haben Sie Hoffmung, daß sich El Salvador alsbald stabilisieren und beruhigen wird?

Duarte: Man darf sich da keine Ilhusionen machen: Es gibt keinen leichten Weg. Im Land gibt es Krieg, Gewalt, Haß, das ist die Realität. Und das werden wir tun: Den Haß durch die Toleranz, Gewalt und Krieg durch Frieden ersetzen.

WELT: Eine Sorge lautet, ob die Demokratie in El Salvador Bestand haben wird. Sie waren schon einmal gewählt und dann durch einen Putsch der Militärs gestürzt wor-

Duarte: Damals, 1972, war es so, aber die Geschichte ist weitergegangen. Heute stehen wir am Anfang eines Prozesses der Demokratisierung. Und dies werden wir in unserer Regierungsarbeit berücksichtigen, wir werden uns nicht anmaßend gebärden, sondern einen Weg suchen, bei dem sich alle als Beteiligte fühlen konnen. Ich hoffe, am Ende unserer Regierungszeit dem Volk einen dauerhaften Weg zur Demokratie geebnet

WKLT: Wie werden Sie sich gegenüber den linksgerichteten Guerrillas verhalten - wollen Sie deren Vernichtung oder werden Sie auf

sten, andere handeln aus Rache und Haß. Nun, wer aus Idealismus zur Guerrilla gegangen ist, hat vielleicht geglaubt, es gäbe keine andere Lösung als die der Gewalt, um die Gewaltsysteme in unserer Gesellschaft

Der Hauptgrund für die Gewalt von links ist die institutionalisierte Gewalt in unserer Gesellschaft, so wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Meine Aufgabe wird es sein, ein Modell moralischen und sozialen Verhaltens zu suchen und dafür zu sorgen, daß die Autoritäten die Macht nicht mißbrauchen, daß es keine Ubergriffe der Todesschwadronen gibt, daß es eine Atmosphäre der Sicherheit für alle gibt. Und das müssen wir schaffen! Schließlich haben wir die moralische Autorität, um mit den linksextremen Guerrilleros einen Dialog zu führen und ihnen zu sagen: keine Gewalt wider die Gewalt denn es gibt eine Autorität 'die dies tut.

WKLT: Die extreme Rechte in Ihrem Land, die in der Präsidentenwahl unterlegen ist, können Sie nicht zu den Kräften zählen, die Sie unterstützen werden. Ist dadurch Ihr Handlungsspielraum gefähr-

Duarte: Natürlich, die noch immer fanatisierte extreme Rechte hat ahnliche Absichten wie die extreme Linke,

ner permanenten Destabilisierung des Landes. Es gibt keinen Zweifel daran, daß ich mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe meiner Freunde auf der gan-Welt versuchen werde, den Grundstein für die Demokratie zu legen. Und ich glaube, das können wir

WELT: Versteht sich El Salvador in dieser Region als ein Stabilitätsfaktor zugunsten der USA - wie würden Sie das Verhältnis zur Regierung in Washington definieren?

Duarte: Ich würde sagen, zur Zeit läuft in Zentralamerika eine Schlacht, nicht nur eine militärische, sondern eine ideologische. Und von

#### **♠INTERVIEW**

jetzt ab werden sich zwei Formen gegenüberstehen: die marxistische Form in Nicaragua und die demokratische Form in Salvador. In diesem Schema, so verstehe ich es, wird es Einflüsse auf der einen und auf der anderen Seite geben. Und ich glaube, wir beeinflussen dabei genauso, wie wir selbst beeinflußt werden.

Aus diesem Grunde werden demokratische Einflüsse automatisch die

abgelaufen ist - der Sturz Somozas die Entwicklung in Nicaragua, in El Salvador - beeinflußt worden; es hat sich der Eindruck gebildet, daß die nationale Sicherheit der USA gefähr-

Und aus diesem Grunde haben die USA Vorsichtsmaßnahmen in der Region ergriffen. Das Ernsteste, was dabei die USA betraf, war die Ausweitung des Problems Salvador, und das hatte Auswirkungen auf die Regierung, die Administration Reagans, auf die politischen Parteien. Man brachte dann die ganzen Probleme mit den Todesschwadronen, mit dem Machtmißbrauch und mit der strukturellen Gewalt im Lande in die öffentliche Diskussion, denn das bewegte das Bewußtsein im Volk der USA. Ich sage: So wie wir regieren werden, mit der Regierung, die wir bilden werden, mit einer Ordnung, die Machtmißbrauch verhindert und die die Todesschwadrone unter Kontrolle bringt, werden wir den Meinungsdruck auffangen. Es ist gar nicht verwunderlich, daß dieser Meinungsdruck auch von europäischen Ländern ausgeht. Nun, eine demokratische Regierung wird diesen Druck vermindern, und deshalb gehe ich davon aus, daß unsere Beziehungen zu den Ländern der Welt und

Einschätzung die Situation in Nicaragua entwickeln?

Duarte: Nicaragua wird von einer diktatorischen, totalitären, extrem linken Regierung regiert, die etwas durchsetzen will, was sie nicht schafft. Sie schafft es nicht, weil sich Nicaragua in einer Region befindet. in der es seine Nachbarländer beeinflussen, so wie Nicaragua selbst auch seine Nachbarn beeinflußt. Das macht es unmöglich, so weiterzumachen: denn selbst innerhalb des Volkes gibt es eine Opposition gegen diesen Prozeß zur Diktatur, die ihrerseits demokratische Strukturen erhalten will. Und nun bedenken wir noch, wie sehr das außenpolitische Verhalten Nicaraguas - zum Beispiel die logistische Unterstützung für die Guerrilla in El Salvador - andere Nationen, gerade auch die USA, beeinträchtigt. Das setzt eine Isolierung Nicaraguas in Gang, und die wird anhalten, solange man seine Revolution exportieren will

WELT: Welchen Rat würden Sie Washington geben, das Verhältnis zu Nicaragua zu gestalten?

Duarte: Mein Rat wäre: Exportiert Demokratie und unterstützt keine

Nicaragua vorstellen?

WELT: Können Sie sich eine militärische Intervention der USA in

Duarte: Ich persönlich glaube nicht daran, denn das ließen schon die öffentliche Meinung und der Kongreß nicht zu. Aber man geht so weit zu sagen, daß man dazu fähig wäre, aber es nicht will. Mit anderen Worten: Man versucht eine Strategie der symbolischen Destabilisierung, um die Regierung Nicaraguas zu warnen. nicht vom demokratischen Weg abzuweichen. Aber: Zur Aktion selbst schreitet man nicht. Ich selbst glaube deshalb nicht, daß es eine reale Möglichkeit eines Angriffs der USA auf Nicaragua gibt.

WELT: Ihr Land braucht Hilfe. Was erwarten Sie in dieser Hinsicht vom Westen, von der Bundesrepublik Deutschland?

Duarte: Kein Zweifel, das Land braucht humanitäre Hilfe, wirtschaftliche und - natürlich - auch militärische Hilfe, um überhaupt Fortschritte zu machen. Aber noch wichtiger ist die Präsenz Europas in diesem Prozeß der Demokratisierung El Salvadors. Und ich erwarte von meinen Freunden in Deutschland. daß sie sich der Notwendigkeit solidarischer Hilfe auf dem Weg von der Diktatur zur Demokratie bewußt

WELT: Werden Sie Bonn alsbald einen offiziellen Besuch abstatten? Duarte: Noch habe ich keine Einladung erhalten, aber ich würde sie mit großem Vergnügen annehmen.

Die Mercedes S-Klasse.

# Der bleibende Fortschritt.



Peronist

Mit der S-Klasse hat Mercedes-Benz für viele Jahre ein international gültiges Vorbild geschaffen: den Idealtyp einer Reiselimousine für erholsames und zügiges Fahren auf langer Strecke - das Zweckautomobil für Menschen, die viel unterwegs sind und erholt ankommen müssen.

Sein großzügiger Raumkomfort, seine Durchdachtheit im Ganzen und im Detail - seine einzigartige Wert- und Funktionsqualität haben schon vielen

Kunden in aller Welt die tägliche Pflicht des Fahrens zum entspannten Vergnügen gemacht.

Aber die S-Klasse ist mehr: Diese Fahrzeuge repräsentieren in ebenso hohem Maß automobile Fortschrittlichkeit. Mit ihnen gelang es Mercedes, den Gesamtnutzen erheblich zu steigern und zugleich Gewicht und Energiebedarf deutlich zu senken, ohne jeden Abstrich auch bei der richtungweisenden Mercedes-Sicherheit.

Und es sind Fahrzeuge, die in aerodynamischer Hinsicht Epoche gemacht haben - auch ein Erfolg permanenter Entwicklungsarbeit von Mercedes-Benz.

Daß aus dieser funktionalen Fortschrittlichkeit auch eine Form entstand, die stilistische Maßstäbe setzt - diese straffe, fast sportliche Linie - das mag für viele Fahrer der S-Klasse ein weiterer Grund sein, in diesen Automobilen auch in Zukunft die optimale Form des Fahrens zu sehen.

 Ich bin an einer Probefahrt interessiert und erwarte einen Terminvorschlag. Senden Sie mir vorab Informationsmaterial über das Mercedes-PKW-Programm. ☐ Informieren Sie mich über das spezielle

|           | 9                                      |      |
|-----------|----------------------------------------|------|
| Name:     |                                        |      |
| Straße:   | ************************************** | Nr.: |
| Telefon-N | r.;                                    | ,,,  |
| PLZ:      | Ort:                                   |      |
|           | ien Sie diesen C<br>Benz AG, Abteilu   |      |

Postfach 202, 7000 Stuttgart 60.



Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.

Nachdem auf dem Gipfeltreffen in Brüssel bereits eine Reihe der anstehenden Probleme der Gemeinschaft gelöst worden seien, komme es nun darauf an, in der weiterhin strittigen Frage des britischen EG-Beitrags aufeinander zuzugehen: "Ich glaube, es gibt eine Chance, daß dies so sein

Auch der französische Staatspräsident bewertete die Begegnung in Saarbrücken positiv. Schwierigkeiten in der Europäischen Gemeinschaft sind nach seiner Auffassung über die intensive deutsch-französische Freundschaft schon häufig aus dem Weg geräumt worden. In allen besprochenen Punkten habe Einverständnis geherrscht. Die Ergebnisse von Saarbrücken müßten nun mit den anderen-EG-Partnern diskutiert

Hauptproblem der EG ist nach wie vor die Forderung Großbritanniens nach Rückerstattung von 1,25 Milliarden Ecu (etwa drei Milliarden Mark) aus der EG-Kasse. Zuletzt hatte sich die Gemeinschaft darauf geeinigt, London 250 Millionen Ecu zurückzuerstatten. In der EG-Finanzfrage ist nach den Worten von Mitterrand nicht über eine Erhöhung des deutschen Beitrags für die Gemeinschaft gesprochen worden. Der französische Staatspräsident sagte, der deutsche EG-Beitrag sei nicht "der Stein des Anstoßes"

Während des Besuchs der beiden Politiker in Saarbrücken protestierten rund 100 saarländische Bauern mit Traktoren gegen die jüngsten Agrarbeschlüsse der EG und die daraus erwachsenden Einkommensver

zu au ku ci

# Bankgeheimnis in der Schweiz bleibt unberührt

Initiative gegen "Ausverkauf der Heimat" verworfen

WALTER H.RUEB, Bonn tung eines regelrechten Schnüffel-

Die Schweizer lehnten am Wochenende sowohl die Bankeninitiative der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SPS) wie auch die Volksinitiative der rechtsextremen Nationalen Aktion (NA) gegen den "Ausverkauf der Heimat" ab. Haushoch wurde die Bankeninitiative verworfen: nur 464 764 Eidgenossen unterstützten die sozialdemokratische Initiative gegen den Mißbrauch des Bankgeheimnisses und der Bankenmacht". 1 257 914 aber waren dagegen. Knapper fiel das Ergebnis in der zweiten Volksabstimmung aus: Hier standen 875 519 Nein-Stimmen immerhin 837 754 Ja-Stimmen gegenüber.

Die Regierung äußerte Genugtuung über den Ausgang der Abstimmung, sie hatte den vier Millionen Stimmberechtigten die Ablehnung der Volksinitiativen empfohlen. Gegen den angeblichen Mißbrauch des Bankgeheimnisses bestehen nach Meinung der Regierung, der übrigens auch die Sozialdemokraten angehören, ausreichende Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen. Der "Ausverkauf der Heimat" wird seit Jahren durch die sogenannte "Lex Furgler" gebremst, am 1. Januar 1985 tritt die Lex Friedrich" in Kraft. Dieses neue Bundesgesetz läßt den verschiedenen Regionen der Schweiz Spielraum, beschränkt jedoch generell den jährlichen Immobilienhandel zwischen Eidgenossen und Ausländern auf zwei Drittel des Umfangs der vergangenen fünf Jahre. Die Annahme der Volksinitiative hätte demgegenüber den Immobilienhandel über die Landesgrenzen hinweg vollständig ge-

Das Fiasko der sozialdemokratischen Bankeninitiative war keine Überraschung. Neben der Lockerung des legendären Bankgeheimnisses verlangte die Initiative auch eine schärfere Kontrolle und erhöhte Transparenz der Bankentätigkeit nach Ansicht von bürgerlichen Parteien, Banken, Wirtschaft und Industrie nichts anderes als "ein Ende der Handlungsfreiheit der Banken, eine Gefährdung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen und letztlich die Einrich-

Dabei hatten die Initianten ihre Forderungen, die übrigens von Gewerkschaften und sämtlichen Linksparteien unterstützt wurden, griffig und popular formuliert: Die Steuerhinterziehung sollte bekämpft, der Zustrom ausländischen "Fluchtkapitals" und "Schmutzgeldes" abgewehrt, die Sparer geschützt und die wirtschaftliche Macht der Großbanken beschränkt werden.

Die Volksinitiative war bereits vor sieben Jahren gestartet worden. Die Schweizer Sozialdemokraten berücksichtigten jedoch in ihrem Verfassungs-Entwurf die zwischenzeitlich durchgeführten Revisionen von Bankgesetzen und Aktienrecht nicht, was die "Neue Zürcher Zeitung" schließlich zur Feststellung veranlaßte "Das Feindbild muß - Realität hin oder her - erhalten bleiben".

Verständlich ist deshalb die Reaktion von seiten der schweizerischen Bankiervereinigung, die Stimmbürger hätten sich "eindeutig für einen wirksamen Persönlichkeitsschutz und ein starkes, auf liberaler Grundlage funktionierendes Bankwesen" ausgesprochen. Die Kunden der eidgenössischen Banken im In- und Ausland würden die "klare Stellungnahme des Souverans" mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen.

Die Sozialdemokraten, die vorher mit der Behauptung operiert hatten, dem Schweizer Fiskus gingen durch das Bankgeheimnis jährlich zwei Milliarden Franken verloren, gestanden am Sonntagabend ihre Niederlage ein. Sie sei allerdings nur deshalb so deutlich ausgefallen, weil die Banken eine \_massive und millionenschwere Gegenkampagne" gestartet hätten. Was sie weder vor noch nach der Volksabstimmung erwähnten: Der sogenannte Bankgeheimnis-Artikel war nicht etwa von dickleibigen Bankiers mit Zigarre und Taschen voller Geld lanciert, sondern 1934 im schweizerischen Gesetzeswerk untergebracht worden, nachdem Nazi-Agenten versucht hatten, bei helvetischen Banken Informationen über jüdische Vermögen zu erhalten.

# Streik verhindert Mercedes-Feier

Offizielle Eröffnung des Bremer Werkes kurzfristig abgesagt / Kein neuer Termin

W.NEITZEL, Stuttgart/Bremen Die für gestern vorgesehene feierliche Eröffnung des Bremer Renommier-Projekts, des neuen Pkw-Werks von Daimler-Benz, ist nun auch ein Opfer des Arbeitskampfes in der Metallindustrie geworden.

Der Bremer Bürgermeister Hans Koschnick, der dieser modernsten Automobilfabrik Europas bei der offiziellen Eröffnungsfeier die Ehre geben wollte, hat sein Redemanuskript wieder einstecken müssen. Denn auch in diesem Werk, das in engem Produktionsverbund mit den Daimler-Benz-Werken Sindelfingen und Untertürkheim arbeitet, ruht die Produktion seit Ende vergangener Woche praktisch vollständig. Ein lahmgelegtes Werk läßt sich schlecht der Öffentlichkeit präsentieren. Die Feierlichkeiten wurden kurzerhand

Für den von hoher Arbeitslosigkeit als Folge der Werftenkrise geschüttelten Stadtstaat Bremen bedeutet die Ansiedlung von Daimler-Benz einen Glückstreffer. Vor nunmehr genau fünf Jahren hatte der Aufsichtsrat das Signal für ein milliardenschweres In-

DW. Bonn/Moskan

vestitionsprogramm gegeben. Nachdem Daimler-Benz in dem früheren Borgward-Werk schon seit geraumer Zeit die sogenannte T-Reihe, also die Kombilimousinen, mit gutem Erfolg montiert hatte, war es nur folgerichtig, dem zweiten Standort (neben Sindelfingen) für ein Pkw-Werk vollends zum Durchbruch zu verhelfen.

In engem Verbund mit dem Sindelfinger Pkw-Werk nahm Daimler-Benz gegen Ende 1983 die ersten Anläufe für die Produktion des Kompakt-Pkw-Modell 190. Die eigentliche Serienproduktion startete mit Beginn dieses Jahres. Inzwischen verlassen je Werktag mehr als 200 Wagen des Typs 190 die Bremer Montagehallen. isammen mit der Sindelfinger 190er Produktion beläuft sich die Tagesproduktion auf mehr als 630 Stück. Den Marktmöglichkeiten entsprechend soll das Bremer Werk Zug um Zug weiter \_hochgefahren" werden. Dort laufen zur Zeit außerdem auch noch 130 T-Modelle täglich vom Band. Die Bremer Fertigung leichter Mercedes-Transporter soll dem-nächst nach Düsseldori verlagert

werden. Dies wird Reserven freimachen für die beschleunigte Pkw-Produktion.

Mit dem Produktionsanlauf des 190er in Bremen, der in Werksanlagen montiert wird, deren Produktionseinrichtungen ihresgleichen suchen, hat der Stuttgarter Automobilkonzern in der strukturschwachen Bremer Region 3500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zur Zeit zählt das Bremer Werk rund 9000 Beschäftigte. Weitere Arbeitsplätze sollen entstehen. Nicht zu reden von der Vielzahl kleiner und mittlerer Betriebe der verschiedensten Sparten, die von der in der Automobilproduktion üblichen Arbeitsteikung profitieren.

Der Standort Bremen hat sich den Stuttgartern aus vièlerlei Hinsicht angeboten: Schließlich wurden dort (Borgward) schon immer gute Autos gebaut. Die Nähe des Hafens und die Bereitschaft des Bremer-Senats, das Projekt nach Kräften zu unterstützen. waren wichtige Kriterien. Inzwischen dürften bereits mehr als 15 000 Kompakt-Mercedes die Bremer Montage-bänder verlassen haben.

#### Ceausescu reist vor Gipfeltreffen nach Moskau

dpa Moskau Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) wird der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu am 4. Juni zu einem eintägigen Besuch nach Moskau reisen. Der Besuch steht offenbar nicht im Zusammenhang mit den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles, doch könnte der Boykott der Sowietunion und anderer Ostblockländer nach Ansicht von Beobachtern in Moskau eine Rolle spielen. Nach Angaben aus Bukarest wird Rumänien heute über die Teilnahme bei den Spielen entscheiden.

Der RGW-Gipfel, der am 12. Juni in Moskan beginnen wird, tritt auf Initiative des rumänischen Parteicheis zusammen. Während die UdSSR ihre Energielieferungen an die RGW-Staa-ten eingeschränkt und verteuert hat, ist Bukarest vor allem an einer vermehrten und preisgünstigen Energieund Rohstoffversorgung interessiert. Ausdrücklich hatte die rumänische Führung noch im vergangenen Jahr betont, daß die Zusammenarbeit im RGW auf der Basis der Gleichberechtigung und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten" der Mitgliedsländer stehen müsse.

#### Bonn zahlt wieder an El Salvador

Nach rund fünfjähriger Unterbrechung erhält das zentralamerikanische Krisenland El Salvador wieder Entwicklungshilfe von der Bundesregierung. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Warnke, erklärte gestern in Bonn, mit der Wahl des Christdemokraten Duarte zum Staatspräsidenten sei in El Salvador eine wesentliche Voraussetzung für die Achtung der Menschenwurde und für eine ausgewogene soziale Entwicklung des Landes geschaffen worden.

Über Art und Umfang der künftigen Hilfe sollen in Kürze bilaterale Gespräche geführt werden. Im Haushalt von Warnke sind dem Vernehmen nach 20 Millionen Mark für El Salvador eingeplant. SPD und Grüne hatten sich gegen die Wiederaufnahme der. Hilfe ausgesprochen, weil in dem Land eine positive Entwicklung noch nicht eingetreten sei.

#### Moskau wirft Bern Beeinflussung vor

Moskan hat dagegen protestiert, daß zwei von drei am Wochenende aus Schweizer Internierung entlassene frühere Sowietsoldaten, die in Afghanistan eingesetzt waren, in der Schweiz bleiben. In dem Protestschreiben, das der sowjetische Botschafter in Bern am 30. April dem Außenministerium übergeben hatte, wirft Moskau der Schweiz vor, die beiden Zurückgebliebenen beeinflußt zu haben. Die Schweizer Behörden haben diesen Vorwurf zurückgewiesen. Nach Auskumft eines Sprechers des Außenministeriums hat die Sowjetunion das mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz geschlossene Übereinkommen über die Gefangenen-Internierung allerdings nicht in Frage gestellt. Wie der Sprecher-weiter erklärte, haben die beiden 22jährigen Soldaten Ende April den Wunsch zum Verbleib in der Schweiz geänßert. Aus "staatspolitischen Gründen\* sei ihnen eine Jahresaufenthaltsgenehmigung erteilt worden. Der dritte Haftentlassene flog am Sonntag mit einer Aeroflot Maschine von Zürich in seine Heimat zurück.

#### Fritz Dietz gestorben

dpa; Frankfurt Der ehemalige Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Großund Außenbandels (BGA), Fritz Dietz, ist gestern im Alter von 74 Jahren gestorben. Dem Zucker-Großhändler waren für seine Verdienste um die Wirtschaft der Bundesrepublik Dentschland zahlreiche Auszeichnungen verliehen worden. 1977 hatte der aus einer Kaufmannsfamilie stammende Frankfurter das Amt als BGA-Präsident wegen einer Affare um Bürgerschafts Anliegen zurückgegeben. Noch im Oktober 1977 wählten ihn die Mitglieder des Verbandes nach seiner Rehabilitierung zum Ehrenvorsitzenden

#### Algerien: Gründet Ben Bella neue Partei?

Fast zwei Jahrzehnte nach seinem Sturz hat der ehemalige algerische Staatspräsident Ahmed Ben Bella seine Rückkehr in die Politik angekündigt. In einem Interview mit der Genfer Tageszeitung "La Suisse" sagte Ben Bella, er werde noch in diesem Monat eine neue Partei gründen, die ein "phualistisches, demokratisches Regierungssystem anstrebe". Der erste Kongreß der Bewegung für Demokratie in Algerien (MDA) werde bald in seiner Heimat stattfinden.

on Course

Fir.d.gkeit c

ET. F. FR

# Westen: Ustinow will einschüchtern

Bahr beruft sich bei Forderungen nach Stationierungsstopp auf Prager Minister

Als Teil einer gezielten Einschüchterungskampagne ist in westlichen politischen Kreisen die jüngste Drohung des sowjetischen Verteidigungsministers Ustinow bewertet worden, weitere Raketen vom Typ SS 20 würden in Stellung gebracht, wenn der Westen mit der Stationierung der Pershing 2 und der Marschflugkörper in Westeuropa fortfahren sollte. Ustinow hatte in seiner von der offiziellen Nachrichtenagentur Tass verbreiteten Erklärung die Darstellung Moskaus wiederholt, daß als Folge der Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Europa in der "DDR" und in der Tschechoslowakei mit der Aufstellung sowjetischer operativ-taktischer Raketen größerer Reichweite begonnen worden sei. Diese Raketen seien in Gefechtsbereitschaft versetzt worden.

> Mrd DM

womit ein "adäquates Gegengewicht zu der vom Westen ausgehenden Bedrohung" geschaffen worden sei. --

In der Ustinow-Erklärung hieß es weiter: "Die Einstellung der Statio-nierung amerikanischer Raketen und die Entfernung der bereits aufgestellten Raketen aus Europa würden die Notwendigkeit auch unserer Gegenmaßnahmen überflüssig machen. Sie könnten dann auch aufgehoben werden. Wir sind der Auffassung, daß dadurch die Spannung in Europa und in der ganzen Welt verringert und die internationale Sicherheit gefestigt

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Egon Bahr griff gestern die verschiedenen Vorstöße der Sowjetunion und anderer Staaten des Ostblocks, einen Stopp der NATO-Nachrüstung zu erreichen, auf. Im Westdeutschen Rundfunk appellierte Bahr an die

Bundesregierung, sich im Bündnis für eine solche Politik einzusetzen Dann, so meinte der sozialdemokratische Politiker, werde die Sowjetunion ebenfalls die Stationierung neuer Raketen einstellen.

Bei seinen öffentlich vorgetragenen Empfehlungen stützte sich Bahr auf Außerungen des tschechos-Iowakischen Außenministers Chnoupek. Das Mitglied der Prager Regierung habe ihm, Bahr, nach der jüngsten Konferenz der Außenminister des Warschauer Pakts mitgeteilt, daß sich die Sowjetunion einem solchen Stopp anschließen werde. Der SPD-Politiker fügte hinzu, in Zusammenarbeit mit den anderen, nicht über Kernwaffen verfügenden europäischen Staaten - insbesondere mit Italien - könnte die Bundesregierung in Bonn eine Unterbrechung der Statio-

# Moskau erhöht sein nukleares Drohpotential

Sowjetunion installiert eine neue mobile Fernrakete

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Während in den USA die politische Auseinandersetzung um den Bau der neuen MX-Fernrakete weitergeht, schafft die Sowjetunion offensichtlich militärische Fakten bei der strategischen Rüstung. Nach jungsten Informationen, die von der amerikanischen Satellitenaufklärung stammen, wird die Sowjetunion Anfang 1986. die erste strategische Rakete mit nuklearem Gefechtskopf, die nicht mehr in gehärteten Silos untergebracht ist, sondern auf Schwerfahrzeugen mobil sein wird, einsatzbereit

Diese Erkenntnisse brachte der CDU-Bundestagsabgeordnete Willi Wimmer von seinem gerade beendeten Besuch aus Washington mit. Gemeinsam mit seinem SPD-Kollegen Bruno Wiefel hatte er im Auftrag des Bundestages Einrichtungen der US-Streitkräfte besucht. Der sowietische Schritt zur absehbaren Installierung einer mobilen Fernrakete vom Typ SS 25 greift der Entwicklung in den USA weit voraus. Dort sind erst Anfangsstudien zum Bau einer mobilen Fernrakete im Gange. Mit der Einsatzbereitschaft des amerikanischen Typs ist theoretisch erst Mitte der eunziger Jahre zu rechnen.

Die sowjetische strategische Rakete mit einer interkontinentalen Reichweite von mehr als 5500 Kilometer versetzt Moskau künftig in die Lage, das gegen die USA gerichtete nuklesre Drohpotential mit der neuen Be-

weglichkeit auf dem Lende der Zielerfassung durch amerikanische Fernwaffen zu entziehen. Einem theoretisch möglichen Erstschlag, der den Gegner mit Hilfe des Überraschungsmoments strategisch entwaffnen würde, kann die Sowjetunion nach diesem technologischen Durchbruch mit ihren landgestützten Fernraketen dann entgehen.

Für die SS 25 wendet Moskau die-

selbe Technik an, die sie bei den Mittelstreckenwaffen des Typs SS 20 inzwischen vielfach beherrscht. Wie bei der weniger weit reichenden Rakete wird auch die SS 25 auf einem schweren Sattelsehlepper transportabel sein und zusammen mit den erforderlichen Filhrungs. Versorgungs und auch wahrscheinlichen Nachladeemrichtungen in relativ kurzer Zeit in verschiedenen Stellungen im Gelände feuerbereit gemacht werden können. Bei ihrer Stationierung in Friedenszeiten wird sich die SS-25-Fernrakete, die ungefähr die Größe der amerikanischen Minuteman-Rakete hat und mit einem Gefechtskopf ausgerüstet sein wird, von der sowietischen Mittelstreckenrakete SS 20 nicht unterscheiden. Auf der ständigen Heimbasis wird das System über Garagen für die Werferfahrzeuge mit Schiebedächern verfügen Im übrigen hat die Sowjetunion eine zweite Fernrakete, den Typ SS 24, in Entwicklung, die nach Expertenansicht zuerst in Silos, aber später auch beweglich stationiert werden dürfte.

# Genscher verteidigt USA

gehe davon aus, daß sich die Sowjetregierung selbst darüber klar sei, daß der Vorwurf des Revanchismus und Militarismus ungerechtfertigt sei Sein gegenwärtiger Besuch solle da-zu beitragen, Fehleinschätzungen abzubauen.

Energisch appellierte Genscher an die sowjetische Führung, die zur Zeit fast ganz zum Stillstand gekommene Aussiedlung von Deutschen aus der Sowjetunion wieder in größerem Umfang zu ermöglichen. "Dies ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt der gegenseitigen Beziehungen", sagte er zu

Die Wahrung der Menschenrechte bezeichnete der Bundesaußenminister als ein zentrales Anliegen der Bonner Politik. Das muß sich für jeden einzelnen Menschen erweisen, es muß gelten für die bekannten und die unbekannten", bemerkte er. Genscher wollte damit klarmachen, daß nicht nur prominente Dissidenten

Genscher intern noch sehr nachdrücklich einsetzen will - , sondern auch andere Falle, vor allem bedrängte Rufflandsdeutsche, Unterstützung

Das Ziel seines zweitägigen Besuches umriß der Bundesaußenmini ster mit dem Hinweis, die gegenseitigen Schwierigkeiten im Ost-West-Verhältnis sollten durch "konstruktives, ausgewogenes und nüchternes Handeln\*-liberwunden werden "Der Dialog muß sachbezogen fortgeführt und, wo er abgerissen ist, wiederaufgenommen werden", stellte Genscher

Gestern nachmittag legte der Vize-kanzler den Grundstein für ein neues deutsches Botschaftsgebäude in Moskau. Die Kosten des Baues belaufen sich auf mehr als 100 Millionen Mark, Es handelt sich um den größ. ten Betschaftskomplex, den die Bundestepublik bisher im Ausland er



### **AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT 1983**

Bilanzsumme Darlehenszusagen Im Geschäftsjahr aufgenommene Refinanzierungsmittel

26,4 Mrd DM

6,1 Mrd DM

Eigenkapital Darlehensbestand

Bestand an aufgenommenen Refinanzierungsmitteln.

24,2 Mtd DM

0.5Mrd DM

25,3 Mrd DM

Um Entwicklungsdaten zu veranschaulichen, enthält unser Geschäftsbericht 1983 eine grafische Umsetzung von Mineralien, die – wie der hier gezeigte Motiv - ihrem unverkennbaren Aufbau und natürlichen Vorkommen entsprechen. Unseren Geschäftsbericht senden wir ihren auf An. forderung gerne zu Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG · 2000 Hamburg 11 · Postisch 11 19 40

- jaane, endark der Voksbarven und Radisperbanken

### Arbeit vom Kabel

Bm. - Den Tanz der Echternacher Springprozession vollführte der Ge-schäftsführer der SPD, Glotz, auf deren Parteitag in Essen. Das private Fernsehen sei nicht mehr aufzuhalten, erkannte er richtig, also sollten sich die Genossen aufmachen, die Lokomotive dieses neuen Mediums zu entern, um der neuen Macht den richtigen Weg zu weisen. Während er beim Privatfernsehen den Sprung auf die Lok empfahl, predigte er gleichzeitig, unverdrossen im Bremserhäuschen die Verkabelung anzuhalten.

Doch was werden die Genossen denken? Hatte Glotz sich nicht immer für Beschäftigungsprogramme eingesetzt, für Schuldenmilliarden, die nach dem Gießkannenprinzip über die Republik vergossen werden sollen und die dann regelmäßig fruchtlos versickern?

Sollte der Geschäftsführer der SPD die Studie der Union internanonale de Télécommunication (UTT) in Genf nicht kennen, die voraussagt, daß durch die Telekommunikation weltweit bis zum Jahr 2000 (in 16 Jahren also) zehn Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Von der Produktion der Kabel, der Erschließung der Rohstoffe und der Verlegung schließlich ganz zu schweigen sagt die UIT, daß in den Post- und Telefonverwaltungen 230 000 bis 240 000 neue Jobs geschaffen werden müßten.

Daß die unterentwickelten Länder von der Telekommunikation besonders profitieren, liegt auf der Hand, denn von den 550 Millionen heute schon installierten Telefonanschlüssen liegen 75 Prozent in nur acht Industrienationen. Aber auch da winken Arbeitsplätze – für den Export. Wann wird Glotz diese Kunde erreichen?

#### Selbstbedienung

HH - Was Entwicklungsminister Warnke (CSU) recht ist, scheint Innenminister Zimmermann (CSU) billig zu sein. Holte Warnke den CDU-Abgeordneten Schröder (Lüneburg) in die Geschäftsführung der bundeseigenen Entwicklungsgesellschaft (DEG), so hat Zimmermann jetzt die Berufung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Althammer (CSU), in den Vorstand "seiner" Lastenausgleichsbank (LAB) durchgesetzt. Dem Verwaltungsrat der Bank gehörte Althammer bereits an. Solche Entscheidungen zeigen leider nur sehr indirekt - die Segnungen einer Privatisierung öffent-licher Gesellschaften. Gehörte die LAB nicht dem Bund, sondern privaten Aktionären, so wäre es sicher nicht zu dieser umstrittenen Berufung gekommen. Wenn der Bundesregierung wirklich an der Eindämmung und sogar Verminderung des Staatseinflusses gelegen ist, wie in Regierungserklärungen und bei anderen feierlichen Anlässen behauptet wird, dann sollte sie diese Praktiken nicht einreißen lassen.

# Hoffen und Bangen

Von HEINZ HILDEBRANDT

Der deutschen Möbelindustrie hat das Jahr 1983 tatsächlich die vielzitierte Wende gebracht. Zwar sind die reale Produktionssteigerung von 1,6 Prozent und das Umsatzplus von 3,3 Prozent noch kein Anlaß, in Jubelgeschrei auszubrechen, aber erstmalig nach mageren fünf Jahren gab es überhaupt wieder einmal Wachstum zu verzeichnen, nachdem die Durststrecke von 1978 bis 1982 die Branche erheblich gebeutelt hatte.

1

Hervorgerufen wurde sie durch die Stagnation der Realeinkommen und durch die zurückhaltende Nachfrage der Konsumenten als Polgeerscheinung. Dabei stellte sich heraus, daß Gebrauchsgütern zählen, deren Er-Möbel eben doch zu den langlebigen satzbeschaffung im Gegesatz zum Auto in Zeiten konjunktureller Einbrüche beliebig herausschiebbar ist. Ehen das hatten die Verbraucher praktiziert. Die hohe Zinsbelastung bei Kreditkäufen, wie es bei fast der Hälfte aller Möbelkäufe der Fall ist, hatte selbstverständlich auch nicht gerade stimulierende Wirkung.

Die Folgen der Umsatzstagnation trafen vor allem die mittelständischen Produzenten, die zumeist kaum über Kapitalreserven verfügte, bei ihrem Fertigungsvolumen wenig rationalisieren konnten und deren Marketingpraxis, wenn überhaupt vorhanden, zumindest Lücken aufwies. Die zunehmende Konzentration im Möbelhandel, direkt oder indirekt durch Zusammenschlüsse zu Einkaufsverbänden, verschärfte die Situtation. Preisnachlässe auf dieser Seite wurden auf die Hersteller abgewälzt, deren Gewinnspanne dabei auf der

Strecke blieb. C o ging die Zahl der Herstellungs-Detriebe in der Bundesrepublik von 1671 im Jahre 1978 auf 1448 in 1982 zurück, eine Verminderung um immerhin 13 Prozent. Dazu trugen allerdings auch die Importe bei, die laufend anstiegen, vor allem aus den Billigpreisländern des europäischen

Ostens. Vor diesem Hintergrund ist die Umsatzsteigerung des vergangenen Jahres tasächlich als ein Lichtblick zu sehen. Die genannten 3,3 Prozent bedeuten nämlich real 600 Millionen Mark, um die der 18,7 Milliarden-Mark-Umsatz 1983 über dem von 1982 lag. Nicht zuletzt diese konkreten Zahlen haben in der Branche denn auch eine mehr optimistische Einstellung ausgelöst, wie auf den Hausmessen der Produzenten, die derzeit in den Möbelhochburgen veranstaltet werden, deutlich zu erkennen ist. Dieser Optimismus wird nicht zuletzt von einem verbesserten Konsumklima im privaten Sektor und einer verstärkten Nachfrage aus dem gewerblichen Bereich getragen. Davon profitieren einerseits Küchen- und Kleinmõbel, andererseits Büro- und Ladeneinrichtungen. Bei letzteren gab es bereits 1983 ein Umsatzplus von 17

Gut werden auch die Chancen für den Export beurteilt, dessen Volumen sich bei zwei Milliarden Mark und somit rund 12 Umsatzprozente einpendelt. Zwar gab es bei den traditionellen Abnahmeländern Frankreich und Belgien erhebliche Einbrüche, bedingt durch Wechselkursänderungen und staatliche Subventionierung der dortigen heimischen Industrie, aber andere Märkte sorgten für einen Ausgleich. Wichtige Abnehmer bleiben weiterhin die Niederlande, Österreich und die Schweiz wachsende Ausfuhren aber gehen auch in die USA und sogar nach Japan. Vor allem deutsche Küchen werden in Übersee zunehmend zum Exportschlager.

llerdings stiegen auch die Impor-A lierdings stiegen auch der den die sich wertmäßig mit den Exporten etwa die Waage halten. Beachtlich ist hier der Marktanteil der Italiener, der bereits bei 27 Prozent liegt, nicht zuletzt mit handwerklich hergestellten Stilmöbeln erzielt, die vermehrt auch in der jüngeren Generation Anklang finden.

Sorgen macht sich die Branche jedoch um die weitere Kostenentwicklung und hier vor allem im Personalbereich. Sollten die Tarifverhandlungen in der zweiten Jahreshälfte durch Arbeitszeitverkürzungen zusätzliche Belastungen bringen, wäre eine neue Rationalisierungswelle die zwangsläufige Folge, und das in einer Branche, deren Mitarbeiterzahl bereits von 1978 bis 1983 um mehr als 32 000 auf 196 000 zurückging und damit um fast 20 Prozent abnahm. Betroffen wären wie in der Vergangenheit wiederum in erster Linie die unteren Lohngruppen, und für die Ballungsgebiete der Möbelindustrie wie Ostwestfalen und Baden-Württemberg würde das zu sehr negativen Auswirkungen führen.

SPEDITEURE

## Werksverkehr vom Streik besonders hart getroffen

Bei den Spitzenverbänden des Werks und Güterverkehrs ist der Arger über die Streikfolgen noch nicht angekommen. Tatsache freilich ist, und davon sind besonders jene der rund 22 000 Unternehmen des Werksfernverkehrs betroffen, die für bestreikte Unternehmen arbeiten, daß iehlende Produktion ganze Flotten zum Stillstand bringt, zum Schaden des betroffenen Unternehmens. Denn die vertraglich für den Werksverkehr verpflichteten Unternehmen können eben nicht aus dem Stand auf andere Transporte ausweichen. Stüllstehende Fahrzeuge aber kosten Geid.

Etwas günstiger sieht es dagegen bei den rund 50 000 Unternehmen des Güternah und -fernyerkehrs aus: Hier sorgt die Findigkeit der meist kleinen Unternehmen mit dem Ziel, die "Wagen am Laufen zu halten" da-

INGE ADHAM, Frankfurt für, daß man bisher noch über die Runden kommt. Bei längerer Streikdauer freilich reißt auch hier das fehlende Güteraufkommen erhebliche Löcher in die Kasse, wie schon jetzt bei den auf gewerblichen Autotransport spezialisierten Unternehmen, die eben nicht die Chance haben, ihre Frachtkapazität mit anderen Gütern

Am schlimmsten hat es bisher jene Spediteure getroffen, die mit den seit einer Woche bestreikten Zulieferunternehmen für die Autoindustrie in Baden-Württemberg zusammenarbeiten und die Schwierigkeiten haben, die für das jeweilige Unternehmen bereitgehaltene Kapazität anderweitig zu füllen. Das heißt: Keine Einnahmen, aber die Kosten laufen weiter. Und die sind bei einem 250 000-DM-Lastwagen nicht nur in Form des Fahrergehaltes erheblich.

VERKEHRSMINISTER-KONFERENZ / Diskussion um die Investitionspolitik

# Dollinger will wieder auf Abbau der Autobahngebühren dringen HANS-JÜRGEN MAHNKE, OSIO Personenwagen und

Die Verkehrsminister aus 19 europäischen Staaten wollen auf ihrer diesjährigen Konferenz, die heute in Oslo beginnt, den Abbau von Behinderungen im internationalen Verkehr, vor allem an den Grenzübergängen, vorantreiben. Dabei geht es auch um die Beseitigung der Autobahngebühren. Daneben wollen die Minister Maßnahmen beraten, um die Attraktivität der Eisenbahnen im grenzüberschreitenden Verkehr zu er-höhen. Breiten Raum soll auch die künftige Investitionspolitik einnehmen, da in den meisten Staaten die Ausgaben für den Ausbau der Infrastruktur gesunken sind.

Dem Ministerrat der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister (CEMT) gehören neben den zehn EG-Staaten noch Österreich, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Türkei und Jugoslawien an. Dieses Gremi-um, dem die USA, Kanada und Japan assoziiert sind, berät seit 1953 über Verbesserungen des internationalen Verkehrsflusses.

Bundesverkehrsminister Werner Dollinger mißt dem Abbau von Behinderungen eine große Bedeutung nicht nur für den Warenaustausch, ondern auch für den Personenverkehr bei. Ein wichtiges Ziel ist es, die Grenzkontrollen und Formalitäten in allen Mitgliedstaaten denen anzupassen, die vom nächsten Jahr an in der EG gelten sollen.

Die Brüsseler EG-Kommission schätzt, daß allein in der Gemeinschaft durch organisatorische Verbesserungen jährlich rund 800 Millionen Mark gespart werden könnten. Eine britische Studie, die den Ministern in Oslo als Diskussionsgrundlage dient, geht sogar von "mehreren Milliarden Pfund Sterling" aus, wenn

**AUF EIN WORT** 

99 Für die deutsche Textil-

und Bekleidungsindu-

strie wie für viele ande-

re Wirtschaftszweige -

vor allem des Mittel-

stands - würde die 35-

Stunden-Woche mit vol-

lem Lohnausgleich das

unvermeidliche Aus be-

deuten, sozusagen De-montage auf Zeit oder

Gerd Somberg, Vorsitzender des Bun-desverbandes der Bekleidungsindu-strie FOTO: DIE WELT

Eine erfreuliche Umsatzentwick-

hung ergab sich für die deutschen

Fachreisebüros in den ersten vier Mo-

naten dieses Jahres. Wesentlichen

Anteil daran hatten ein lebhafter Ge-

schäftsverlauf im April sowie ein re-

ges Winter- und Osterreisengeschäft.

Nach dem neuesten "Reiseburo-Spie-

gel" stieg der Reisebüro-Gesamtum-

satz um acht Prozent. Auch in den

wichtigsten Geschäftssparten liegen

nach vier Monaten durchweg Um-

satzsteigerungen vor: Deutsche Bun-

desbahn 7,7 Prozent, IATA-Linien-

flugverkehr 8,6 Prozent, Pau-

schalreisen 8,1 Prozent, Reiseversi-

cherungen 5,8 Prozent, Schiffsfahr-

scheine/Fährverkehr 23 Prozent und

Hotelgutscheine 16 Prozent.

Tod auf Raten.

Umsatzplus bei

den Reisebüros

einschneidendere Maßnahmen ergriffen werden.

Allein im grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr haben die Briten folgende verkehrsbezogene Behinde-rungen aufgelistet: Prüfung der Kraftstoffmengen in den Tanks und ihre Verzollung, Prüfung der nationalen und internationalen Genehmigungen; die Erhebung statistischer Da-ten; Verkehrstüchtigkeitsprüfungen; Kontrollen der Maße und Gewichte sowie der Führerscheine. Dazu kommen die nicht verkehrsbezogenen Behinderungen wie die Kontrollen der Versicherungskarten; tierärztliche und pflanzengesundheitliche Untersuchungen sowie Prüfung gefährlicher Güter, Paß- und Devisenkontrol-len, unterschiedliche Öffnungszeiten der Zollbüros und Fahrverbote für Lastwagen an Sonn- und Feiertagen. In einer Resolution wollen sich die

In einem anderen Teil der Konferenz sollen Schlußfolgerungen aus dem Umstand gezogen werden, daß die Eisenbahnen im internationalen Verkehr viel Terrain gegenüber dem

Minister für Verbesserungen einset-

verloren haben. Ein hinsichtlich Rei-sezeit, Pünktlichkeit und Komfort verbessertes Angebot würde, so die Einschätzung einer Arbeitsgruppe, zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen. In erster Linie werden die Minister an die Eisenbahnen appellieren, intensiver zusammenzuarbeiten. Ob sie sich als Vertreter der "Eigentümer" selber in die Pflicht nehmen werden, ist noch offen.

Der in einem Bericht der norwegischen Delegation angesprochene europaweite Rückgang der Verkehrsinvestitionen bereitet auch der deutschen Seite Sorgen. Denn dieser wirke sich auf die Leistungsfähigkeit von Industrie und Handel aus und beeinträchtige den Arbeitsmarkt. Die Bemühungen um höhere Investitionen seien daher notwendig.

Offen ist noch, ob die deutsche Delegation des multilateralen CEMT-Kontingents für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr zustimmen wird. Dagegen sprechen die unausgenutzten Kapazitäten bei anderen Verkehrsträgern, vor allem bei den Eisenbahnen. Zugeständnisse werden erwartet, wenn es gleichzeitig Fortschritte bei der Harmonisierung gibt. In diesem Zusammenhang will Bundesverkehrsminister Dollinger auf die Beseitigung der Autobahngebühren dringen, die nicht nur ein ständiges Ärgernis sind, sondern auch zu Wettbewerbsverzerrungen

UNLAUTERER WETTBEWERB

## Zentrale konnte Zahl der Gerichtsverfahren senken

HANNA GIESKES, Bonn Wir treten mit Entschiedenheit für die Einhaltung der Spielregeln im Wettbewerb ein." Marcel Kisseler, Hauptgeschäftsführer der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, ist stolz darauf, daß seine Organisation im vergangenen Jahr in über 90 Prozent aller 649 geführten Gerichtsverfahren obsiegt hat. Au-Berdem sei es gelungen, die Zahl der Gerichtsverfahren durch gütliche Einigung wiederum zu senken, berichtete Kisseler am Vorabend der Mitgliederversammlung seiner Organisation in Bonn.

Gleichwohl mußte die Zentrale, die von der deutschen Wirtschaft ge-tragen wird, im vergangenen Jahr 12 537 gegenüber 12 171 Beschwerden im Vorjahr bearbeiten; auch 1984 habe sich der Arbeitsumfang weiter ausgeweitet. Gesunken sei dabei allerdings der Anteil der Verstöße gegen das Verbot der Irreführung. Kisseler hält es für denkbar, daß die strikte Verfolgung durch die Zentrale auf die Dauer in der Wirtschaft die Erkenntnis bewirken kann, "daß Irreführung eben kein Mittel eines fairen Wettbewerbs ist".

Viel Arbeit machen den Wächtern über den fairen Wettbewerb nach wie vor die Verstöße gegen die guten Sitten - etwa die verschiedenen Formen des psychologischen Kaufzwangs oder des übersteigerten Anlockens. Von einer Novellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb hält Kisseler trotzdem nichts. Darum unterstütze die Zentrale "mit Nachdruck" die Bemühungen der Spitzenverbände, sich auf die Fortschreibung der gemeinsamen Erklärung zur Sicherung des Leistungswettbe-

**VOLKS-UND RAIFFEISENBANKEN** 

# KWG-Novelle könnte eine Strukturkrise auslösen

HARALD POSNY, Düsselderf Vor einer "Banken-Strukturkrise

per Gesetz" durch die Novelle zum Kreditwesengesetz (KWG) hat der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bernhard Schramm, gewarnt. Während des Verbandstages in Düsseldorf betonte er die wichtige Finanzierungsfunktion der Kreditgenossenschaften für die mittelständische Wirtschaft. Wenn mit der vorgesehenen KWG-Novelle die Großkreditgrenze gesenkt und überlegt werde, kumulativ den Haftsummenzuschlag der Genossenschaftsbanken abzubauen, könnte dies schwerwiegende Folgen für die gesamte Bankenstruktur haben. Dies könnte sogar teilweise zum Rückzug der Kreditgenossenschaften dem flachen Land" führen.

Beim Haftsummenzuschlag han-

delt es sich über die gezeichneten Anteile der Genossenschaftsmitglieder hinaus um deren zusätzliche verbindliche Nachschußverpflichtungen, die zum Eigenkapital gerechnet werden und bei einer Streichung das Kreditgeschäft einschränken würden.

Schramm legte ein verfassungsrechtliches Gutachten von Prof. Raimund Wimmer und Friedrich-Karl Feyerabend vor, in dem es heißt, daß "eine Abschaffung des Haftsummenzuschlags für Genossenschaftsbanken gegen Art. 12 Abs. 1 und 14 Abs. 1 sowie 3 Abs. 1 des Grundgesetzes und gegen das Rechtsstaatsprinzip verstieße". Insbesondere gebe es keine vernünftigen Erwägungen des Gemeinwohls, die eine Einschränkung der Grundrechte der freien Berufsausübung und der Eigentumsgarantie rechtlich billigenswert erschei-

UMWELTSCHUTZ / Immer neue Auflagen schaffen erhebliche Rechtsunsicherheit

#### Japans Erfahrungen nicht übertragbar asche- und schwefelärmer als deut-

Der baverische Wirtschaftsminister Anton Jaumann (CSU) und RWE-Vorstand Franz-Josef Spalthoff sind sich einig, daß der von der Umwelt-ministerkonferenz empfohlene Grenzwert für Stickoxidemissionen derzeit unrealistisch ist. Während der Sachverständigenrat für Umweltfragen im November letzten Jahres noch einen Grenzwert von 400 Milligramm je Kubikmeter vorgeschlagen hatte, sind die Umweltminister in ihrer Empfehlung an die Genehmigungsbehörden am 5. April auf den halben Wert gegangen.

Jaumann und Spalthoff halten diesen "für derzeit schlicht nicht realisierbar". Spalthoff erinnert zudem daran, daß in Japan für 1987 erst 410 mg/cbm gefordert werden, in besonders belasteten Gebieten allerdings auch niedrigere Grenzwerte.

Mit ständig neuen Auflagen werde

auch keine Rechtssicherheit geschaffen. "Ich möchte, gerade im Interesse des Umweltschutzes, auch davor warnen, mit jetzt übereilten und überzogenen Forderungen zur Stickoxidreduzierung die bereits in Gang gekommenen Planungen der Unternehmen zur Entschwefelung zu verzögern und Verunsicherungen hervorzurusen", betonte Jaumann auf einer RWE-Veranstaltung. Die Wirtschaft muß sich auf verläßlichere Bedingungen einstellen können."

Die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen für den empfohlenen Grenzwert von 200 mg/cbm befänden sich erst am Anfang ihrer Entwicklung und seien weltweit noch nicht großtechnisch erprobt, macht Spalthoff geltend. Katalytisch arbeitende Verfahren würden zwar seit einigen Jahren in Japan eingesetzt. Doch gebe es dort keine Braunkohle, und die eingesetzte Steinkohle sei wesentlich sche. Japanische Erfahrungen seien daher nicht ohne weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragbar. Au-Berdem gäben japanische Katalysatorenhersteller nur eine Garantie für 8000 Betriebsstunden (also bei einem Grundlastkraftwerk gut ein Jahr, bei Mittellast etwa zwei Jahre).

Mit feuerungstechnischen Primärmaßnahmen (wie Brennerumbau und Rauchgasrückführung) ließen sich "relativ kurzfristig und mit vertretbaren Kosten" die Stickoxid-Grenzwerte der Großfeuerungsanlagenverordnung (800 bis 1800 mg für Neuund 1000 bis 2000 mg für Altanlagen) "einhalten und teilweise deutlich unterschreiten", lautet Spalthoffs Wertung. Der 200-mg-Grenzwert sei nur mit Sekundärmaßnahmen zu erreichen, deren großtechnische Erorobung (daran arbeitet auch das RWE) noch Jahre erfordere.

SPARKASSENVERBAND

#### Die Ersparnis finanziert sich aus sich selbst

PETER GILLIES, Bonn Eine schwächere Spameigung, aber eine "dynamische" private Nachfrage nach Konsum- und Wohnungsbaukrediten prägten das Jahresergebnis 1983 der deutschen Sparkassen. Ihr Spitzenverband hält ein reales Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent in diesem Jahr für erreichbar, wenn nicht der Arbeitskampf den Aufschwung gefährde. In der Sparförderung wird die Bundesregierung kritisiert.

Privatpersonen legten bei den Sparkassen 1983 rund 16,4 Milliarden neu an. 36 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Zwei Drittel davon sind aus Zinsgutschriften gespeist, was der Verband damit kommentiert, die Ersparnis finanziere sich zunehmend aus sich selbst. Offenbar hätten die Haushalte bei gesunkenen Realeinkommen auf Ersparnisse zurückgegriffen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten.

Andererseits zog jedoch auch die Kreditaufnahme stark an. Die Ausleihungen wuchsen um 25 Prozent auf 25,5 Milliarden Mark. Eine "besondere Dynamik" stellten die Institute bei den langfristigen Wohnungs- und den Konsumentenkrediten fest. An Baukrediten zahlten sie 55 Prozent mehr aus. Dieser positive Trend setzt sich offenbar fort, denn auch die zugesagten, aber noch nicht ausgezahlten Kredite liegen um rund die Hälfte über den Vorjahreszahlen. Die Gruppe hat an der Finanzierung von 245 000 Wohnungen mitgewirkt. Das

Wachstum der Konsumentenkredite hat sich nahezu verdoppelt. Dies erkläre den lebhaften privaten Verbrauch, meint der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in seinem Jahresbericht. Er beziffert seinen Marktanteil in dieser Sparte auf 40 Prozent. Die Mittelstandskredite erhöhten sich um 5 auf 91 Milliarden Mark, wobei Dienstleistungsbetriebe und freie Berufe im Vordergrund standen.

Das Geschäftsvolumen aller Sparkassen habe sich um gut sechs Prozent auf 633 Milliarden Mark erhöht. Die Gruppe beschäftigte in den Sparkassen, den Girozentralen und den öffentlichen Bausparkassen am Jahresende rund 218 500 Mitarbeiter. das sind etwa 4000 mehr als 1982. Besonders streicht sie ihre Ausbildungsleistung heraus (24 000 Lehrlinge, rund drei Prozent mehr als im Vorjahr).

Konjunkturell äußert sich die Sparkassenorganisation recht zuversichtlich. Der Wirtschaftsaufschwung werde "breiter und stärker", so daß mit einem realen Wachstum von bis zu 3,5 Prozent gerechnet werden könne. Den Hoffnungen stünden jedoch auch Gefahren gegenüber, beispielsweise kostentreibende Tarifverträge oder der internationale Protektionismus. Die Regierung wird für ihren Plan kritisiert, bei der Vermögensbildung produktive statt reiner Geldanlagen zu fördern. Der Verband nennt das eine "Diskriminierung", die breite Sparerschichten mit geringem

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Lloyds will Schiffe im Golf nicht mehr versichern

Washington (VWD) - Die Londoner Versicherungsbörse Lloyds will wegen der jüngsten Luftangriffe keine Schiffe im Persischen Golf mehr versichern. Die Versicherungsgesellschaften der arabischen Golfstaaten haben nach US-Fernsehberichten deshalb beschlossen, Schiffe im Golf selbst zu versichern. Wie die Fernsehgesellschaft NBC meldete, seien die arabischen Golfstaaten außerdem entschlossen, zum Schutz der Schifffahrt ihre eigenen Luftstreitkräfte und nicht die USA oder andere westliche Staaten zu Hilfe zu rufen. Der Irak hat unterdessen seine Absichtigt bekräftigt, die iranische Ölausfuhr durch weitere, verstärkte Angriffe zur See zu blockieren.

Allianz: Wieder zehn Mark München (VWD) - Unverändert zehn DM Dividende zahlt die Allianz Versicherungs-AG, München, für 1983. Nach Angaben der Gesellschaft sind 500.4 (417) Mill. DM Kapital gewinnberechtigt, so daß für die Divi-dende 100,08 (83,4) Mill. DM erforderlich sind. Den Rücklagen werden 146,3 (115,3) Mill. DM zugeführt. HV

Stahlhilfen für Hoesch

ist am II. Juli

Bonn (VWD) - Die Hoesch Werke AG, Dortmund, hat gestern die Bescheinigung für die Inanspruchnahme der Stahlinvestitionszulage erhalten. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, wird die Auszahlung der ersten Rate der Strukturverbesserungshilfen in den nächsten Tagen erfolgen.

Millionen-Optionsanleihe

Frankfurt (VWD) - Eine Optionsanleihe über 300 Mill. DM kündigt die Commerzbank AG an. Sie soll bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Nominalzins von acht Prozent ausgestattet werden. Die kleinste

Stückelung beträgt 500 DM. Die Optionsverschreibungen werden den Aktionären im Verhältnis 3:1 zum Ausgabekurs von 120 Prozent börsenumsatzsteuerfrei angeboten. Die Bezugsfrist läuft vom 30. Mai bis zum 14. Juni 1984. Jeder Teilschuldverschreibung je 500 DM sind Inhaber-Optionsscheine mit Berechtigung zum Bezug von vier Commerzbank-Aktien beigefügt. Das Optionsrecht kann zum Preis von 140 DM je Aktie bis zum 15. Juni 1989 ausgeübt werden.

Kontroverse beigelegt Washington (VWD) - Die Kontro-

verse zwischen den USA und Japan über das Finanzierungsarrangement für die Weltbank und ihre Tochter Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) ist offenbar beigelegt. Dem Vernehmen nach wird in einer von der Weltbank für Donnerstag angekündigten Sitzung der Weg für die seit langem schwebende IDA-Finanzierungsvereinbarung freigemacht.

#### Waffen für Dritte Welt

Buenos Aires (dpa/VWD) - Deutsche Firmen haben der argentinischen Regierung nach Berichten aus dem Verteidigungsministerium vorgeschlagen, in gemeinsamen deutsch-argentinischen Unternehmen auf argentinischem Boden moderne Waffen unter Lizenz für den Export in die Dritte Welt zu produzieren. Entsprechende Vorschläge seien bei dem Besuch des Unterstaatssekretärs Emilio Cuchiara in Bonn besprochen worden.

#### Computermißbrauch

Hamburg (dpa/VWD) - Das Risiko des Computermißbrauchs und die damit verbundenen Konsequenzen für die Unternehmen werden weitgehend noch unterschätzt, fand die Hermes Kreditversicherungs AG. Hamburg, bei einer Umfrage heraus. Den Angaben zufolge hätten bereits 30 Prozent der Firmen Veruntreuungen hinnehmen müssen.

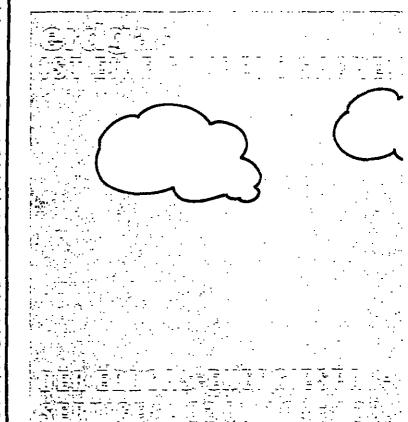

NORDHYPO / Bedauern über gescheiterte Fusion

## Jetzt neue Wege gesucht

Die Drescher Bank, jeweis mit Mehrheit an der Norddeutschen Hypotheken- und Wechselbank AG, Hamburg, und der Oldenburgischen Landesbank (OLB) beteiligt, hat mit Beduern den Beschluß von Aufsightsrat und Vorstand der OLB zur Kenninis genommen, eine geplante Fusion beider Institute nicht weiter zu prüfen. Wie der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Nordhypo, Horst-Schmeling (Vorstandsmitglied der Dresdner Bank) in der Hauptwersammlung erklärte, halte die Dresdner Bank eine Zusammeniegung nach wie vor im Interesse beider institute und der Aktionäre. Durch die Fusion würde im norddeutschen Raum eine gemischte Hynothekenbank mit rund 3 wird. DM Bilanzsumme entstehen.

Es se: bedauerlich, so betonte Schmeling weiter, daß ein wirtschaftlich sinnvolles Projekt nicht einma. mehr geprüft werden könne, sondern aus nicht ökonomischen Gründen von vornherein abgelehnt würde. Um das Privileg einer gemischten Bank zu wahren, hatte die Norahypo auf-

Offenbar haben die Bremer Landesbank and die Versicherungsgruppe Hannover als weitere Aktionäre bei der OLB die Selbständigkeit dieser Regionalbank in Gefahr gesehen.

Die Dresdner Bank müsse sich nun andere Gedanken machen, erklärte Schmeling, nachdem die Fusion zunachst erledigt sei. In welche Richtung, ließ Schmeling offen. Mit Bestimmtheit wandte sich Schmeling gegen Vermutungen, eine allein bleibende Nordhypo werde das allgemeine Bankgeschäft einstellen, das sich seit der Wiederaufnahme vor 13 Jahren selbst noch immer nicht trägt.

Zur Entwicklung in den ersten vier Monaten dieses Jahres erklärte der Vorstand, daß sich die Nachfrage nach Baufinanzierungen deutlich abgeschwächt habe. Nachdem die stimulierenden Einflüsse bereits im Verlauf des Jahres 1983 an Kraft verjoren hätten, würden seit Beginn diesas Jahres anscheinend in der "eher irrigen Erwanung" wieder sinkender Kapitalmarktzinsen zinsvariable Angebote der Sparkassen und Volks-

CHINA / Versorgungsengpässe bereiten Probleme

## Produkten fehlt oft Qualität

dpa/VWD, Peking Die chinesische Führung hat große Probleme in verschiedenen Wirtschaftsbereichen zugegeben. Vor dem Nationalen Volkskongreß erklärte Planungsminister Song Ping. die Qualität vieler Industrieprodukte sei ungenügend, so daß diese auf dem Weltmarkt nicht abgesetzt werden könnten. Es bestünden Engpässe bei der Versorgung mit Energie und Rohstoffen sowie mit Stahl und Holz. In wichtigen chinesischen Häfen gebe es lange Wartezeiten beim Güterumschlag. Viele Produkte würden nicht rechtzeitig fertig, und eine beträchtliche Zah! von Betrieben arbeite weiterhin mit Verlust. In einigen Regionen seien verschiedene Lebensmittel-

preise um bis zu 14 Prozent gestiegen. Trotz der Schwierigkeiten lag die Produktion der chinesischen Industrie nach Angaben des Planungsministers 1983 um 19.5 Prozent nöher als im Vorjahr. Die Agrarproduktion verzeichnete ein Plus von 9.5 Prozent. Für 1984 nannte der Minister sehr viel niedrigere Planziffern. Für die Industrieproduktion wurde ein Zuwachs von nur fünf Prozent, für die Landwirtschaft von vier Prozent angesetzt.

Beim Außenhandel wird mit Im- und Exporten von zusammen 81,6 Mrd. Yuan (105 Mrd. DM) sogar ein gegenüber 1983 um 4.4 Mrd. Yuan (5.7 Mrd.

DM) verringertes Volumen genannt. Song Ping meinte dazu, viele der im Plan genannten Ziffern würden "den Umständen entsprechend" korrigiert werden. Beobachter äußerten daher die Vermutung, daß zunächst niedrige Planvorgaben genannt würden, um später Steigerungsraten um so wirkungsvoller herausstreichen zu können. Beim Außenhandel sei dies allerdings fragwürdig, weil es im Ausland Zweifel an den Chancen im China-Geschäft nähren könnte, hieß es in diplomatischen Kreisen.

In einem Bericht über die Staatsfinanzen sagte Finanzminister Wang Binggian, in diesem Jahr sei mit überplanmäßigen Ausgaben von drei Mrd. Yuan (3,9 Mrd. DM) zu rechnen. Die Ausgaben für den Ausbau der Energieversorgung und des Transportwesens - in beiden Bereichen gibt es große Engpässe - werden nach seinen Angaben um 15,4 Prozent höher sein als im Vorjahr. Für die Landesverteidigung sind 17.87 Mrd. Yuan 23 Mrd. DM) vorgesehen. von 42 Prozent (690 nach 701 Mill.

MANAGEMENT-SYMPOSIUM / Larosière hebt Erfolge in Lateinamerika hervor

# Leutwiler lobt Fiskalpolitik der USA

Recht gute Noten gibt der Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Fritz Leutwiler, der amerikanischen Fiskalpolitik. Am ersten Tag des Internationalen Management-Symposiums an der Hochschule St. Gallen lobte Leutwiler, daß die US-Regierung sich bisher geweigert habe, das Budgetdefizit mit Steuererhöhungen zu verringern. Er beurteile die amerikanische Haushaltspolitik zwar anders als die Keynesianer. Per Saldo sei ihre Wirkung aber durchaus positiv, denn "ohne sie hätten wir nicht diesen Aufschwung". Leutwiler knüpft seine Einschätzung allerdings an eine wichtige Voraussetzung: Die Staatsausgaben müßten weiter abgebaut werden. Die bereits beschlossenen und derzeit im Kongreß diskutierten Kürzungsprogramme hält er

für richtig. Leutwiler setzt sich darüber hinaus mit den Lirsachen für die weltweit hohen staatlichen Haushaltsdefizite auseinander. Sie erklären sich seiner Auffassung nach zum Teil aus dem politischen Entscheidungsmechanismus. Die starke Stellung der Verbän-

Die etwa 100 deutschen Hersteller

der deutschen Schrauben-, Muttern-

und Nietenindustrie mit ihren rund

12 000 Beschäftigten haben eine

Schwächephase von drei Jahren hin-

ter sich. Sie haben sie aber - wenn

auch mit Einbußen in Umsatz, Ertrag

und Beschäftigung - überstanden.

Der Deutsche Schraubenverband

führt das nicht zuletzt auf die zeitwei-

se eingetretenen Engpässe bei impor-

tierten Muttern zurück: "Eine gesi-

cherte Versorgung aus heimischen Quellen ist und bleibt wichtig." Bil-

ligimporte hatten dazu geführt, daß

viele der mittelständischen deut-

schen Hersteller ihre eigene Muttern-

produktion reduzieren mußten, da sie

angesichts der hohen deutschen Ge-

stehungskosten mit dem Ausland

Das Anziehen der Konjunktur hat

sich in den Zahlen für 1983 noch nicht

ausgewirkt. Der Produktionswert blieb mit 1,65 Mrd. DM um 2 bis 3

Prozent, die Produktionsmenge mit

rund 327 000 um 3 Prozent unter dem

Vorjahr. Der Export hat einen Anteil

nicht mehr konkurrieren konnten.

SCHRAUBENINDUSTRIE / Schwäche überstanden

Wichtige heimische Quelle

de begünstige staatliche Interventionen in den Wirtschaftsablauf. Bei punktuellen Eingriffen des Staates gehe die Kosten-Nutzen-Rechnung jedoch selten positiv auf. Da viele öffentliche Leistungen praktisch zum Nulltarif erhältlich seien, unterlägen die Bürger häufig der Illusion, daß die öffentlichen Güter sehr billig seien. Eine wesentliche Hemmschwelle, die das Ausufern von Haushaltsdefiziten verhindern könne. sieht Leutwiler in einem wachsenden Widerstand gegen Steuererhöhungen.

Wie das Ergebnis der Defizit-Politik, die bedrohliche Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer, bewältigt werden kann, war zentrale Frage in einem weiteren Beitrag, Jacques de Larosière, geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), zeigte sich dabei sehr zuversichtlich. Die an strikte wirtschaftspolitische Auflagen gebundene finanzielle Hilfe des IWF hat seiner Meinung nach in vielen Ländern den Anpassungsprozeß vorangebracht und das Vertrauen weiterer Geldgeber wiederhergestellt.

Erfolge sieht de Larosière vor allem

DM) Gesamtumsatz. Er umfaßt fast

ausschließlich höherwertige Teile

von der Minischraube mit einem Mil-

limeter Durchmesser bis zur 45 Kilo

schweren Kupplungsschraube. Der

mit über 6700 DM hohe durchschnitt-

liche Tonnenerlös der Exporte

spricht nach Ansicht des Verbandes

für die "Wertschätzung deutscher

Demgegenüber bestehen die Im-

porte, 1983 allein 126 000 t für 464

(445) Mill. DM, aus Standardproduk-

ten, deren Fertigung vom Kostenauf-

wand in der Bundesrepublik nicht

mehr lohnt. Seit 1970 haben sich die

Importe, letztes Jahr allein 40 Prozent

aus Italien, vervierfacht. Der EG-

Anteil ist auf 57 (75)Prozent gesun-

ken, im gleichen Umfang ist der Ost-

Seit Mitte 1983 disponieren die Ab-

nehmer im Inland zusehends lebhaf-

ter, dagegen verfolgt die Branche mit

Sorge die von der Stahlindustrie ge-

forderten höheren Vormaterialpreise,

die nach drei mageren Jahren mit

entsprechend schlechter Ertragslage

weder aufzufangen noch weiterzuge-

block- und Asienanteil gestiegen.

Qualitätsprodukte im Ausland".

spielsweise sei das Defizit des öffentlichen Sektors 1983 von 18 auf acht Prozent des Bruttosozialprodukts gedrückt worden. Im Zusammenwirken mit dem Fonds hätten einige südamerikanische Staaten ihre Leistungsbilanz erheblich verbessert, und zwar ohne neue Handelsbeschränkungen.

Damit die hochverschuldeten Staaten den schmerzhaften Anpassungsprozeß auch in Zukunft durchhalten können müssen nach Ansicht des IWF-Chefs zwei Voraussetzungen gegeben sein: Die Industrieländer sollten eine Politik betreiben, die die gegenwärtige Erholung sichert, ohne neue Inflationsgefahren heraufzubeschwören. Zum andern müßte für die Schuldner der erforderliche finanzielle Rückhalt sichergestellt werden. Nachdem die Gefahr eines abrupten Rückzugs gebannt worden sei, müßten die Geschäftsbanken auch in Zukunft dazu einen wenn auch reduzierten Beitrag leisten. Der als Direktinvestition fließende Kapitalstrom sollte dagegen verbreitert werden, forderte de Larosière.

#### Israel: Anleger vom Ausland gesucht

Die Eintrittskarte war ein Jahresumsatz von 100 Mill. Dollar in den USA oder 30 Mill. in Europa: Damit fanden sich rund 500 Manager führender Industriefirmen, Banken und anderer wirtschaftlicher Körperschaften zur "Jerusalemer Wirtschaftskonferenz" ein, die am Sonntagabend mit einem feierlichen Empfang bei Staatspräsident Herzog be-

Besonders sei an der bisher größten Konferenz dieser Art in Israel. erklärte Wirtschaftsminister Jacob Meridor, daß Israel ausschließlich an ausländischen beteiligungen interessiert ist; aber auf rein geschäftlicher Grundlage, nicht auf der Basis von Gefühlen. Aus der Bundesrepublik kamen Vorstände und Direktoren von Firmen wie Motoren und Turbinen Union, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, M. A. N., Salzgitter, Schering, Rohde und Schwarz, Commerzbank und AEG. Überrascht waren die Israelis über die zahlreichen Vertreter aus deutschen Ministerien und Verbänden - wie Bundesforschungsministerium und Bundesverband der Deutschen Industrie.

#### Efta-Mitglieder beraten in Schweden

dpa/VWD, Stockholm

Die sieben Länder der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) haben gestern in der schwedischen Stadt Visby auf der Insel Gotland eine dreitägige Konferenz begonnen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen unter anderem eine engere Abstimmung der Wirtschafts-, Finanzund Handelspolitik, die Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft (EG) und die zukünftigen Beziehungen zu den Entwicklungsländern. Der Efta gehören Schweden, Norwegen, Island, Finn-land, Österreich, die Schweiz und Portugal an. Das Treffen wurde am Vormittag mit einer Sitzung des ratgebenden Komitees eröffnet, in dem Gewerkschaften und Arbeitgeber vertreten sind. Heute treffen sich die Handelsminister, am Mittwoch die Regierungschefs.

Jahr), so daß sich das Teilbetriebsergebnis (Zins- und Provisionsüber-schuß abzüglich Verwaltungsaufwand) im ersten Quartal auf knapp 70 Mill DM im Vergleich zu 107 Mill DM im Vorjahresquartalsdurch-schnitt ermäßigt hat.

> Der Vorstand betrachtet dies als Normalisierung nach dem Superjahr '83 und hofft, den Rückgang der Zins-

BFG / Rekordertrag von 1983 nicht wiederholbar

## Risiken sind gut abgesichert

Die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) erwartet für dieses Jahr wieder einen beachtlichen Jahresüberschuß, der nach Einschätzung von Vorstandssprecher Thomas Wegscheider den vorjährigen (100 Mill. DM), in die Rücklagen eingestellten, übertreffen wird. Über seine Verwendung wollte Wegscheider noch nichts aussagen. Das Betriebsergebnis werde jedoch nicht wieder den '83er Rekordbetrag von mehr als 600 Mill. DM (plus 25 Prozent) einschließlich Handelserträge und Renten-Realisierungsgewinne der BfG selbst und von über 800 Mill. DM der BfG-Gruppe erreichen. Denn die Zinsspanne ist inzwischen unter Druck geraten (gut zwei Prozent nach 2,42 im letzten

CLAUS DERTINGER, Frankfurt spanne teilweise durch eine Volumen-Ausdehnung kompensieren zu können. Überdies erwartet Wegscheider einen deutlichen Rückgang des Wertberichtigungsbedarfs. Das Engagement des BKG-Konzerns in Problemländern bezifferte Wegscheider auf rund fünf Prozent des Kreditvolumens (48 Mrd. DM), woffir eine im Branchendurchschnitt überdurchschnittliche Vorsorge gebildet worden sei.

> Im Kreditgeschäft, das 1983 recht lebhaft war, tat sich in diesem Jahr noch nicht viel. Darum und wegen des gewinnsichernden Abbaus der Rentenposition von 3,7 auf inzwischen 2,1 Mrd. DM ist die Bilanzsumme von 45,7 auf 42,9 Mrd. DM per Ende März zurückgegangen, was zum Teil auch saisonal bedingt war. Die damit gewonnene Liquidität erlaubte der BfG eine Rückführung der Banken- und Kundengelder und einen Verzicht auf Teilnahme an von der Bundesbank gebotenen Pensionsgeschäften, womit Wegscheider wohl indirekt sagen wollte, daß die BfG kein Geld zur Streikfinanzierung

ZÜNDAPP / Hoffnung auf ausgeglichenes Ergebnis

#### Wettbewerb weiter ruinös

DANKWARD SEITZ, München Nach fast drei Jahren andauernder Schwäche im Markt für Leichtkrafträder gibt es für die Branche nach Feststellungen der Zündapp-Werke GmbH, München, wieder erste Anzeichen für eine leichte Erholung. Spätestens aber mit der Ifma, der größten Zweiradschau der Welt (20. bis 24. 9. in Köln), werde für die Motorrad-Hersteller Belebung einsetzen. Das Unternehmen wird aber schon in den nächsten Wochen mehrere neue Modelle auf den Markt bringen. Impulse erhofft man sich auch von einem Umbausatz, der es den Besitzern von Leichtkrafträdern (80 ccm) erlaubt, ihre Maschinen auf 100 ccm "aufzurūsten", um in eine günstigere Versi-

cherungsklasse zu kommen. Eine Prognose über die Geschäftsentwicklung 1984 wollte Dieter Neumeyer, geschäftsführender Gesellschafter, wegen zu vieler Unwägbarkeiten seitens des Gesetzgebers (Helmpflicht, schwerere Führerscheinprüfungen) nicht abgeben. Erbeblich belasten würde zudem der unverändert ruinöse Preiswettbewerb der Japaner, obwohl sie in jüngster Zeit ihre Preise wegen geänderter Wahrungsrelationen hätten spürman aber, 1984 ein ausgelichenes Ergebnis erreichen zu können.

Im Geschäftsjahr 1983 ist es Zündapp nach den Worten von Neumever zwar gelungen, wieder Tritt zu fassen, aber nicht aus den roten Zahlen herauszukommen, in die das Familienunternehmen erstmals in der Nachkriegszeit 1982 geraten war. Genaue Zahlen werden nicht genannt, doch wird angedeutet, daß nach Sal-dierung des Fehlbetrags mit dem Eigenkapital (Stammkapital: 10 Mill. DM) die Eigenkapitalquote von "deutlich über 35 auf um 30 Prozent" zurückgefallen ist. Mit mehreren Mill.DM belastete der Personalabhau von 1117 auf 770 Mitarbeiter.

Obwohl die Produktion mit rund 42 000 Einheiten auf dem Stand von 1982 gehalten werden konnte - 1981 waren es noch etwa 70 000 -, mußte ein weiteres Umsatzminus von 24 (18) Prozent auf 101 Mill. DM hingenommen werden. Auf Leichtkrafträder entfielen davon etwa 20 Prozent, auf Mokicks 30 und auf Mofas rund 50 Prozent. Ein Teil dieses Rückgangs erklärt sich durch die Einstellung der Rasenmäherproduktion 1982 (etwa 5 Mill DM). Recht deutlich fiel auch noch einmal der Absatz um 18 (25) Prozent auf 41 000 Stück zurück. Exportiert wurden rund 25 (26) Prozent

Erfreulich entwickelt sich, so Neumeyer, das 1982 mit der Enfield India vereinbarte Lizenzabkommen. Nachdem im Januar 1984 das erste Mokick vom Band gelaufen sei, könne man bereits in diesem Jahr für etwa 5 Mill. DM Teile nach Indien liefern. Mit weiteren Firmen in Fernost stehe Zündapp inzwischen in aussichtsreichen Lizenzverhandlungen.

#### **Abonnieren Sie** Realismus

die Alte

 $\Xi$  :  $\cdot$  .

63-

11.

Die WELT will aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaß-

#### DIE WELT

Risease in terminate examination of the second of the seco

An DIE WELT, Vertrieh, Postfach 30 58 30, 2000 Hambure 36

Bite liefera Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversund auf Anfra antelinge Versand- und Zusstelltosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße/Nr.:

lch habe die Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Albernde-Datum gening) schallflich zu widerrufen bei: DIE WELT,

LUFTFAHRT-AUSSTELLUNG / Reger Andrang der Fachbesücher in Hannover

# DOMINIK SCHMIDT, Hannover stries. Intensiv bemühe sich MBB um

stellung ILA '84, die am Sonnabend in Hannover von Bundesaußenmini-ster Hans-Dietrich Genscher eröffnet wurde, ist durch den Unglücksfall am ersten Tag überschattet worden. Zwei Kleinflugzeuge waren unweit des Ausstellungsgeländes .. zusammengestoßen. Eine der beiden Maschinen stürzte ab, wobei die drei Insassen den Tod fanden. Zufrieden sind die Veranstalter mit den Besucherzahlen, wenngleich das träbe Wetter am Montag einige Wünsche offenließ. Nach dem "Publikumstag" mit zahlreichen Flugvorführungen am Sonntag (rund 30 000 Besucher) prägten am Montag vor allem die Fachbesucher das Bild.

Die Internationale Luftfahrt-Aus-

MBB konsolidiert

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmidt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) befindet sich in einer Konsolidierungsphase, die bis 1987/88 abgeschlossen sein soll Hanns Arnt Vogels, Vorsitzender der MBB-Geschäftsführung, rechnet dabei mit einem gegenüber dem heutigen Stand niedrigeren Umsatzniveau (1983: 5,9 Mrd. DM). Danach aber sei wieder eine Periode des Wachstums geplant, wobei die geschäftlichen Ak-tivitäten beträchtlich erweitert würden. Vogels sprach von einer "Politik des gezielten Beteiligungserwerbs". Dazu gehöre die Gründung einer Hubschrauberfirma in Kanada zusammen mit der Firma Fleet Induden Einstieg in den Markt für "Roboter der nächsten Generation", um Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Werkstoffe und um die Stärkung des Bereichs Kommunikation. Die Situation sei gekennzeichnet von knapper bemessenen Mitteln der öffentlichen Hand und einer deutlichen Verschärfung des Wettbewerbs im Inland. Im internationalen Bereich werde eine gewisse Kooperationsmiidigkeit" spürbar, die vor allem bei Großprojekten "zu schaffen macht".

#### Kooperation verstärken

Die Präsidenten der Luft- und Raumfahrtverbände Frankreichs und der Bundesrepublik, Jacques Mitterrand und Ernst Zimmermann, haben sich für eine bessere und verstärkte Zusammenarbeit beider Länder ausgesprochen. Die bisher schon gute Kooperation bei der Bewältigung ge-meinsamer Programme auf dem Gebiet der zivilen und militärischen Luft- und Raumfahrt müsse weiter mit Leben erfüllt werden, hieß es im Anschluß an das Treffen. Die Industrien beider Länder müßten künftige Programme schon vorbereiten, während die laufenden noch in der Resisierungsphase seien.

#### Dornier zeigt Zuversicht

Die Deutsche Dornier GmbH, die am Wochenende zwei von insgesamt sechs Maschinen vom Typ DO-228 an kenjet TA 9 veranschlagt Lathiere die amerikanische Fluggesellschaft

dürfte nach eigener Einschätzung "den Durchbruch am Weltmarkt" ge-schafft haben. Vorstandsmitglied Rainer Hainich bedauerte zugleich die mangelnde Unterstützung bei der Finanzierung von Exportaufträgen in der Bundesrepublik. Die Konkurrenz auf dem Gebiet der Kleinverkehrsflugzeuge habe es sehr viel leichter. Das für den Regionalflugverkehr ent wickelte Flugzeug ist bislang 60mal verkeuft worden insgesamt liegen Bestellungen und Vorverträge für 120 Maschinen vor. Um den Break-evenpoint zu erreichen, müssen rund 300 Flugzeuge dieses Typs verkauft wer-den. Derzeit liegt die Produktion bei drei Maschinen pro Monat.

#### Gespräche mit China Vertreter der europäischen Airbus

Industrie und der VR China haben im Rahmen der Internationalen Luftfahrt-Ausstellung Gespräche über ei- U ne mögliche Partnerschaft geführt-Bernard Lathière, Präsident der Air-bus Industrie, wollte Einzelheiten zwar nicht mittellen. Offenbar wird aber über eine Beteiligung Chinas am Bau des "kleinen" Airbus A 320 nachgedacht. Bislang haben fünf Flugge sellschaften insgesamt 51 dieser Ma schinen geordert. Den Finanzbedarf für die beiden neu vorgeschlagenen Airbus Projekte, das Langstreckenflugzeng TA 11 und den Kurzstrek-



Anfangs wollten meine Mitarbeiter nichts von einem Computer wissen...

nse lau Prontive **15334.**-

## Doch der TRS-80 hat sie von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt!

Meine Sekreißrin verbrachte Und Zuh mit dem Schreiben und Verbassern von Bnelen. Verträgen und anderen Dokumenten. Mit dem Scripsit® Textverarbeitungsprogramm kann sie die Texte ein andfrei schreiben, zentrieren, numerieren,... und das in kürzester Zeit. Unser Lagerverwalter findet im Profile. Phis Programm eine hilfreiche Stütze. Er kann zu jeder Zeit eine Lieferplanung auf den Bildschirm rufen, Bestellungen ändem und den Preis ihner Projektreine bis auf den letzten Pfennig ausrechnen... Auch unser Buchhalter ist begeistert. Denn das Multiplan TM Programm erspart from die leidigen Routine-Arbeiten...

#### Ein schnelles und leistungsfähiges Computer-System...

Das Modell 12 mit SCF. Speicher und 2 Laufwerken. ist ein autonamer EDV/Arbs, spielz, Jedes Laufwerk. verfügt über 1,25 Magabitte. Es besich eine Drücker-Schrichtelle. 2 RS-232C Schmisstellen und ist mit Modell. 2 Soltware komnanibal. Mit deutscher Schreibmaschinen-Tastatur

durch das die Arbeitsblatt-Analyse umfacher wird als jeauvor. Multiplan ermoglicht die automatische Geertragung von Informationen von einem Arceitsbiatt zum anderen. Sortieren in elphabatischer und numerischer. Profile: Plus, Dieses System ist air rechnender Detin-

Multiplan<sup>TM</sup>. Ein Taballenkelkulations-Programm.

verwaltungssystem, welches helleh glandgehaut worden. kann, und es ermöglicht ihnen. Daten zu er eichem zu überprüfen und auf den neuesten Stand zu bringen. indem Sie einfach einige Tasten drücken. Namen. Adressen, Rechnungen. - werden spielend gemeichen. sortiert, gedruckt....

Scripsit\*: Mit dieser Textificrarberrung erledigen Sie Thre Post und Berichte in Windeseile. Sie konnen einfügen, löschen, kopieren. Zeilen oder ganze Wortgruppen versetzen.... Dann bringen Sie das ganze via Drukker zu Papier. Ein äußerst leistungsfähiges Programm.

Bei Tandy finden Sie das komplette Computer-System, das Ihren spezifischen Wünschen entspricht. TRS-80, ein Microcomputer für jeden Beruf

Bei Vertragshundlern können die Preise is eineren

Abonnieral

Realismus

DIF #WEI

Tall to will be

Unser lieber Vater. Schwiegervater und Opa

#### Friedrich H. Wolff

geb. 12, 10, 1910 gest. 12, 5, 1984

ist völlig unerwartet und für uns alle unfaßbar von uns gegangen. Wir werden ihn sehr vermissen.

> Elke Mathies geb. Wolff Justus Mathies Rainer Wolff Ursula Woiff Hendrik und Mathias

Hamburg, im Mai 1984 Borstels Ende 77 2000 Hamburg 63 (Klein-Borstel)

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Am 12. Mai 1984 verstarb völlig unerwartet unser Firmengründer und Seniorchef

#### Friedrich H. Wolff

im Alter von 73 Jahren.

Im Jahre 1945 grundete er mit viel Fleiß und großer Aufopferung seine Firma. Diese blieb bis zum Schluß sein Lebenswerk. Wir verlieren mit ihm einen umsichtigen und jederzeit verständnisvollen Chef. Er wird uns immer ein Vorbild bleiben.

> Die Mitarbeiter der Firma ARMATUREN-WOLFF Friedrich H. Wolff KG.

Hamburg, im Mai 1984 Oehleckerring 29 2000 Hamburg 62

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden

Nach kurzem, schwerem, mannhaft ertragenem Leiden ist unser Präsident

# Josef (Jupp) Schippers sen.

Träger des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

am Sonnabend, dem 19. Mai 1984, im Alter von 75 Jahren entschlafen. Wir verlieren in ihm einen Kollegen, dem wir es auf Grund seiner hervorragenden Leistungen und unermüdlicher Schaffenskraft verdanken, daß unser Verband Ansehen und Anerkennung genießt.

Dein Andenken wird uns immer verpflichten, in Deinem Sinne zu handeln.

Präsidium, Kolleginnen und Kollegen des Landesverbandes des ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg e. V.

Dr. Mildred Scheel Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckamt Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe Deutsche Krebshilfe e.V.

Wegen der Arbeitsruhe am Tage Christi Himmelfahrt fehlt uns wichtige Zeit bei der Vorbereitung unserer Wochenendausgabe vom 2. Juni.

Wir bitten deshalb unsere Inserenten:

Schicken Sie Anzeigenaufträge für die Samstag-Ausgabe vom 2. Juni möglichst frühzeitig an uns ab

Sie helfen uns damit, Ihre Aufträge mit üblicher Sorgfalt ausführen zu können.

4300 Essen 18/Kettwig Im Teelbruch 100 Telefon (0.20.54) 10.11 Telex 08-579 104

1 Berlin 61, Kochstraße 50 Telefon (0 30) 2 59 11 Telex 01-84 611

2 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 Telefon (0 40) 34 71 Telex 02-17 001 777

des ambulanten Gewerbes und der Schausteller in Deutschland e. V. Sitz Bonn, und Präsident des Landesverbandes des ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg e. V. sowie Ehrenpräsident des Landesverbandes der Schausteller, des Markt- und Reisegewerbes Schleswig-Holstein e. V.

# Josef Schippers

Wir sind in tiefer Trauer über den allzu frühen Heimgang unseres allseits geschätzten Präsidenten. Mit ihm ist eine Persönlichkeit von uns gegangen, die weit über die Landesgrenzen hinaus ein Begriff war.

Nach schwerer Krankheit verstarb am 19. Mai 1984 der Präsident der Hauptvereinigung

Die Hauptvereinigung des ambulanten Gewerbes und der Schausteller in Deutschland und die ihr angeschlossenen zwölf Landesverbände mit ihren Präsidenten, Bundesvorsitzenden und Mitgliedern trauern um ihren Präsidenten.

Wir nehmen Abschied von unserem Josef Schippers und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für das Präsidium die Vizepräsidenten Horst Rennebaum und Berthold Brinck

Für die Geschäftsführung Ministerialrat a. D. Bernhard Fechner Ministerialrat a. D. Dr. O. H. Faull

Trauerfeier am 24. Mai 1984 um 11 Uhr in der Kirche Molkenbuhrstraße in Hamburg-Stellingen.

Der langjährige 2. Vorsitzende und Ehrenmitglied des Bürgervereins der

# Josef Schippers

ist nach tückischer Krankheit von uns gegangen.

Der Verstorbene hat stets in vorbildlicher Weise die Bestrebungen und Ziele unserer Organisation tatkräftig unterstützt. Wir werden Josef Schippers stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Ich habe meinen besten Freund verloren.

Dr. Hans Daube

1. Vorsitzender des Bürgervereins der Innenstadt

# Jürgen Schmuck

Plôtzlich und unerwartet, für uns alle viel zu früh, wurde er uns genommen.

In Liebe und Dankbarkeit Ruth Schmuck Kathrin, Christian und alle Angehörigen

Wiesenweg 65 2000 Hamburg 65

Voller Schmerz müssen wir Abschied nehmen von

# Dr. med. Hans-Günther Manthey gest. 18. 5. 1984

Dörte Manthey geb. Steinwärder Dirk Manthey Jens Manthey Johann und Dörte Manthey-Weser

Fährhausstraße 22, 2 Hamburg 76

Trauerfeier am Freitag, dem 25. Mai 1984, um 11 Uhr, Krematorium Hamburg-Ohlsdorf, Halle B.

Unfaßbar für uns alle wurde unser Mitarbeiter

# Theo Kuhnekath

am 17. Mai 1984 durch einen tragischen Verkehrsunfall aus unserer Mitte gerissen.

In 26 Dienstjahren war Theo Kuhnekath mit außerordentlicher Schaffenskraft und großer Einsatzfreude für unser Unternehmen tätig. Als Vorsitzender des Betriebsrats unseres Werkes in Kleve, als stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats und als Mitglied des Aufsichtsrats der Union hat er sich außerordentliche Verdienste um das Unternehmen erworben.

Theo Kuhnekath hat durch seine Mitarbeit auch in vielen weiteren Gremien sein besonderes Engagement für die Arbeitnehmerschaft zum Ausdruck gebracht.

In Würdigung dieser Verdienste wurde ihm 1983 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Mit Theo Kuhnekath haben wir eine Persönlichkeit verloren, die durch ihr selbstloses Wirken viele menschliche Probleme und unternehmerische Aufgaben lösen half.

Theo Kuhnekath hinterläßt eine Lücke. Er wird für uns unvergessen bleiben.

Hamburg, 18. Mai 1984

Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, Belegschaft und Betriebsrat

Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH Hamburg

Die Beisetzung findet am 24. Mai 1984, 10 Uhr, Friedhof 4180 Goch, statt.

# Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-Ct Wir kaufen Geheimnusse, Spezial-Ide en, Super-Putente, Rechte, System Tips - Tricks, auch Ummogliches Tel. 07: 21 4 34 i.d. Bornhauser, Postiach 928, 7410 Reutlingen



# Marketing-

sen früher und Fegelaliegrein bader würtembergisches Unternehme weitwelt got im Markt. Es will dies Stellung - auch durch Erversilitätion weiter ausbauen. Als Marketing-Refe rent findet ein hautmann aus dem Inve stitionsgilterbereich hier attraktiv Aufgaben und Endaitungsmöglichte

lies ist eines von vielen interestante Stellenangeboten am Samstag 25 Mai, im großen Freilenanzeiger teil der WEIT

Jutzen Sie alle ihre Berufs-Changer auten Sie sich die MiEU. Nachste





Über 3 Millionen Menschen sind in Athiopien von den Folgen einer Dürre betroffen

Hunger begront the Leben. Darum ist

Bitte helfen Sie uns helfen.

Adenaveralise 134, 5300 Bonn 1

Aktien-Umsātze

**inlandszertifikate** 

-Ausg. 28cks. Ricks.

21.5 | 27.5 ; 165

والمراجعة والمستشقة

. . . . . .

-

7.7.4 rate to a line of

:i.\*..... 五 第 2

**IRNEH**Y

lli lekerina ni

#15+\* \$200;.... **1** 

Strain La

alerg Zahlt Beri Edicate . Alexander of the second of the

Action to Proper

÷

A Designation of the Control of the

Wieder ? DVI And the second second

e land

erger 100 Jahr

MIP.

OUND FER!

Bound of the second

Here die mer

Zahien Bereiche

un batifical, m

al recorde

i des Deurse

Personal activities in the contraction of the contr

der Haupigeme en Einzelhandeis

hach die zu An

Handel durche

Angen für Febie Schlagen Voch für Auglen Voch für

and aften preser at angen in ahnlic

hwirdles keine a ther ist mit dem G

₹30°...

DW.- Am Montag herrschte am Aktienmarkt eine verbreitet freundliche Tendenz. Sie bat um so mehr überrascht als das Umfeld für Aktienaulagen eher problematisch angesehen wird. Wenn in- und ausländische Anleger den noch Meinungskäufe auf breiter Front beson-

Autoaktien lagen bis zu 9 DM fester. Darüber hinaus kamen Porsche mit einem Tagesgewinn von knapp 30 DM zu einem neuen Höchststand, Die Anlagekäufe erstreckten sich auch auf Papiere der Großehemie, die insbesondere von ihren ertragsstarken Abschlüssen für 1983 profitierten, ein untrigliches Zeichen dafür, daß sich bei der Kursbildung zunehmend wieder wirtschaftliche Fakten durchzusetzen beginnen. Das erklärt auch den kraftigen Anstieg bei PKI und SEL, Tewidata, ein Papier, das erst im letzten Jahr an die Borse gebracht worden war, setzten ihren Abstieg beschleunigt fort. Das Unternehmen hatte für 1983 eine Dividende angekündigt, weist aber statt dessen einen hohen Verlust aus.

Düsseldorf: Alexander verminderten sich um 5,50 DM auf 124,50

MM. Gerresheimer Glas gaben um d.50 DM auf 148,50 DM nach und Stenbräu ermäßigten sich um d.50 DM auf 282 DM nach, Agrob Vz. fielen um 2 DM auf 231 DM und 230 DM vz. fielen um 2 DM auf 230 DM vz. fielen um 2 DM auf 183 DM. Deckel AG erhöhten mit 183 DM. Neckarwerke 260 DM auf 148,50 DM auf 183 DM. Deckel AG erhöhten mit 183 DM. Neckarwerke 260 DM auf 148,50 DM auf 148,50 DM auf 183 DM. Deckel AG erhöhten mit 184 DM. Prankfurt: Bei den Elektro- und Versorgungsaktien blieben blieben 185 DM phus 12 DM. Bei den Maschinenwerten waren Krauss Maferon bei 241 DM plus 12 DM. Bei den Maschinenwerten waren Krauss Maferon bei 241 DM plus 11 DM.

Hamburg: Triton wurden mit 131 DM plus 5 DM gehandelt. Phoenix Gummi beganen schwächen erholen. Schering bröckelten um 1 DM ab. Nachbörse: freundlicher waren bei 97 DM plus 0.40 DM so
Well-Aktleaisdex: 190,8 (149,5) WEIT-Aktleaisdex: 190,8 (149,5) WEIT-Umsetzisdex: 2004 (2235)

ć. 7...

S

A

}\_. }\_.

€ . se Pa

77

ke L

7 R d S

THE STATE OF THE BEST

48

. .

| 1                      |                            | F              | ortl             | aufen                       | le I           | Not               | ierung                    | en t          | und             | Umsa                              | itze          |    |
|------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----|
| 1                      | Dûss                       | eldorf         | _                |                             | klurt          |                   |                           | mburg         |                 |                                   | chen          | _  |
| 1                      | 21.5.                      | 145            | 21.5.<br>5:0cho  | 21. 5.                      | 16.S.          | 21. S.<br>Strücke | 21.5.                     | 16.5.         | 71.5.<br>Stücke | 21.5.                             | 165           | Į  |
| AEG                    | 9445-45G                   | 96.6G          | 5322             | 96.1-6.7-6.5G               | 96.5           | 5174              | 96-7-7                    | 97            | 2078            | 965-65-65-96-50-0                 | 97 -          | ı  |
| BASE                   | 165,54-6-5.8G              | 1623           | 13172            | 164-45-658                  | 167.6          | 29121             | 164-65-55-6               | 162.5         | 10737           | 164-43-4-642                      | 342.5         | ŀ  |
| Bayer                  | 167.5-70-1-70.8G           | 170            | 41136            | 147-7.3-70.9                | 170            | 23530             | 169-9-5-70.9-1            | 170           | 26D88           | 170-70,5-70,5                     | 170           | Ĺ  |
| Bayer, Hypo            | 289G-913-1G                | 285G           | 124              | 289-90-916                  | 254            | 428               | 290-89                    | 264           | 407             | 290-90                            | 285,5         | 1  |
| Bayer. Vb4.            | 321-2-8-4                  | 1-             | 1587             | 322-1-3-1,1                 | 575            | 1530              | 321-2                     | 324           | 420             | 520-4-24 -                        | 325           | ı  |
| S BMW                  | 380,5-2-5-4G               | 381,5G         | 4190             | 384-3-4-3                   | 382,5          | 5571              | 385-3-4                   | 357           | 20519           | 380 + 833<br>1645-5-43-65         | 381<br>171    | į  |
| Commer <u>zh.</u>      | 1447,245                   | 170,8          | 16482            | 164-35-43-46                | 171            | 61362             | 1645-4-4-5<br>1205-1-25-2 | 122           | 12895           | 1205-2-72                         | 123.2         | ı  |
| Coati Gummi<br>Doknier | 121,5-2-2,2-2              | 124G           | 20337            | 121-1,5-1,7G                | 124.4          | 14598             | 570-2-4-6                 | 124.5<br>573  | 14673           | 50 76 0 76                        | 572bC         | 1  |
| Dt. Bonk               | 567-8-75-6G<br>364-45-7-65 | 575<br>380     | 5663<br>11092    | 505-65-6-8<br>363-5-4-7-4-8 | 573.5<br>378.5 | 17658             | 364-45-65-7               | 379           | 2840            | 362-6-2-66                        | 225           | ı. |
| Dresdoer Ble           | 147-73-9-9G                | 170G           | 10224            | 167-7.3-8.8-8.2             | 149.EG         | 18559             | 167-8-85                  | lini          | 1247            | 168.5 9 8 49                      | 170           | 1  |
| CUS.                   | 253-50G                    | 252G           | 240              | 247-86                      | 248G           | 110               | 100-000                   | 1             | 20              | 248G-8-48G                        | 2578          | ľ  |
| GHH                    | 150-1-2.5G                 | 1503           | 4004             | 150bG-1bG-2-17              | 150            | 2320              | 152                       | 147           | 586             | 150-25-325                        | 130           | 1  |
| Horpener               | 274-5-4-G                  | 2966           | 906              | 295-4-7                     | 295            | 2370<br>350       | 293G                      | 295G          |                 | 2945-5-4-95                       | 294bG -       | 1  |
| Hoschet                | 1725-3-48-4.7G             | 174,5G         | 25591            | 173-35-4.8                  | 174.2          | 20389             | 173-55-45-5               | 174,5         | 15860           | 173-4,9-3-74,9                    | 174,5         | 1  |
| Hoesch                 | 115-6-6,5-7                | 115G           | 9600             | 115,2-5,5-7-7,3             | 115G           | 6337              | 114,5-5-6-6,5G            | 116           | 925             | 115-17-15-17                      | 115           | ł  |
| Holzmann               | 424G-5-30G                 | 478G           | 750              | 425-3                       | 1-             | 5746              | i-                        | 1             | l               | 425G-20-70G                       | 4185          | ı  |
| Horten .               | 193,7-4-5-4.5G             | 195G           | 1052             | 193,54-5-4,5G               | 195,5          | 4075              | 192,5-3,5-4               | 195,5         | 1532            | 193,5G-4-946G                     | 194,55G       | •  |
| Kali - Salz            | 200-201-201G               | 1986           | 405              | 205-2,5-2-2,9               | 206.5          | 1036              | 2013-02                   | 204,5         | 440             | 201G-3-203<br>260G-60-60G-        | 205<br>262G   | t  |
| Karstadt               | 260G-1,5-1,5G<br>236-8-8G  | 263            | 339              | 259-60-60,2                 | 262.2          | Z590              | <b>!</b> =.:              | 763<br>241G   | - 81<br>52      | 236-7-6-37bGs                     | 240.          | ı  |
| Koufhof<br>IDID        |                            | 240G<br>249.7  | 1334             | 23768-26                    | 241,8          | 169<br>604        | 236<br>246                | 246           |                 | 746B-5-44B                        | 246bG         | ľ  |
| Kinder-W.              | 245-6-6.5G<br>80.8-1-2-2G  | 59G            | 915<br>4876      | 247-5-6-7<br>61.3-1.2.5-2   | 249G           | 5314              | 805-19                    | 157           | 129             | 61-2-1-61.50G                     | 148           | Ĺ  |
| Linda                  | 571-2-4-4G                 | 385            | 1024             | 375.7.45.7                  | 383G           | 3107              | 374G                      | 12"           | 70              | 3730-77-5-75                      | 58.8<br>577,5 | į. |
| Lufthansa St.          | 13483-484                  | 136            | 3110             | 134                         | 1365           | 2550              | 3443                      | 135.5         | 1 2             | 137-7-6-36                        | 137           | ı  |
| Luftherse VA           | 135.5G-6-4.5G              | 198.56         | 1111             | 136-4-4.5                   | 138.5          | 3547              | 137-64                    | 139           | 440             | 135-5-35                          | 138           | ŀ  |
| Monneemore             | 143,1-33-43-48             | 144.5G         | 21402            | 147 5 2 2 2 2 1 7 6 1       | 144.5          | 2210              | 144-5-4-8-4-5             | 144,5         | 2390            | 142,5-4,5-44,5                    | 144           | 1  |
| MAN                    | 149-50-82                  | 149G           | 500              |                             | 146.5          | 968               | 149                       | 150           | £10             | 144G-9-4-49                       | 145           | 1  |
| Mercedes-H.            | 488-90-98-500              | 495G           | 2096             | 489-90-97                   | 495            | 3177              | 491-5G                    | 495           | 100             | 488G-6-86                         | 492           | ı  |
| Metaliges.             | 740-43G                    | 244G           | 425              | 242-4-2-4,9                 | 245            | 859               | l <b>-</b>                | 1-            | i -:            | 244-4-40bG<br>1028-1039           | 2416          | Ĺ  |
| Porsche                | 1                          | 15             | l <del>.</del> : | 1023-6-35-33                | 998            | ·                 | · .                       | 245           | 434             | 263G-4.5-3-44.5                   | 996 .         | ŀ  |
| Preussag*<br>RWE St.   | 257-7G<br>141-1,5-3,5-3G   | 245G<br>141G   | 826<br>4517      | 265-4-5-5<br>161-1,7-2.5    | 264G<br>161.2  | 3633              | 264-6 ·<br>161.5-2.5      | 161.5         | 1570            | 1618-3-18-63                      | 264.5<br>161  | ı  |
| RWE VA                 | 161.5-2.5-3                | 161            | 5154             | 160 9-1 3-2 30              | TADA           | A050              | 761-2                     | 160.6         | 90              | 161G-13-61-3bG                    | 160.5G        | ſ  |
| Scheripo               | 337-8-41-41G               | 340G           | 1867             | 340-2-3.5                   | 340            | 243               | 339 5-9-40G               | 339           | 383             | 310-40-37-55G                     | 13366G        |    |
| Semens                 | 370-13-35-3                | 393.5          | 9245             | 390-3 5-4                   | 393            | 8417              | 3705-15-25-5              | 394           | 2739            | 390-3.5-93.5                      | 393           | Ĺ  |
| Thyssen                | 82-25-5-48                 | 83.5G          | 43737            | 823-3-4.5                   | 83.8           | 12384             | 82535445                  | 83,5<br>166   | 1835            | 833-45845                         | 83,5          | 1  |
| Yeba                   | 145,8-4-7-7,3              | 160,5          | Z1715            | 165,5-6-7,5-7,3             | 166            | 8537              | 166-53-6-53               | 166           | 1519            | 165-6,8-6668                      | 165,5bG       | ı  |
| VEW                    | 120,3-20G                  | 120            | 479              | 120-0,5-0,7                 | 117,2          | 917               | 120                       | 120           | 351             | 121,5-1,5-21<br>189,1.01          | 119bG         | ı  |
| Philips**              | 188,5-9-90,5G              | 191,5G         | 9787<br>3315     | 190-05-0,7<br>41,9-1,8      | 191,5          | 6705              | 189,5-90-1,5              | 192           | 3372            | 189-1-91<br>41.9-1 <i>9-</i> 41-9 | 192<br>427bG  | İ  |
| Revel D.**             | 41,8<br>145-53-5.1G        | 42.6           | 15774            | 145-5.5-5                   | 42,7<br>141,8  | 13093             | 41.9-1.9<br>144.5-5       | 42.7<br>142.2 | 7772            | 144-45-44.5                       | HING          | Ĺ  |
| Unilever               | 720G                       | 141.5G<br>251G | 30               | 771bG                       | 231            | 343               | 272,20                    | 231.5         | 1115            | 225-5-22.5                        | 2326          | ſ. |
| Kurswert in 1000       |                            |                | 57882            |                             | 1 401          | A1303             | <del></del>               |               | 23641           | <del></del>                       |               | -  |
|                        | <u> </u>                   |                | 3,002            | ·                           |                | ر صب              | ·                         |               | , ,             |                                   |               | ÷  |
| 4.5.                   | <b> 21.5.</b> ■            | ]18.5.         |                  | 21.5.                       | 18.5.          |                   | J21.5.                    | 18.5.         | ľ               | [21.£                             | 114.5         | ļ  |
| . 1                    | ı                          |                |                  | _ I                         | r I            |                   | 1                         | 1 1           | · -             |                                   | 1             | 1  |

1.5.
154 Allons Vers.
1540 Disresident
1540 Allons Vers.
1540 Disresed
1540 Disresed
1540 Disresed
1540 Disresed
1540 Disresed
1541 Pelilipa Komm
1734 Studbog
1551 Pelilipa Komm
1734 Studbog
1551 Pelilipa Komm
1754 Disresed
1575 Resident
1575 Allons Vers.
1581 Disresed
1575 Allons Vers.
1581 Resident
1581 Res 7. 5. (119) 1226 (1420) 1226 (1420) 1226 (1420) 1230 (1420) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 (1230) 1230 ( 164-3-1-16
177-18-70.5
177-18-70.5
177-18-70.5
177-18-70.5
177-18-70.5
177-18-70.5
177-18-70.5
178-18-3
18-4-3-4.5
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4-4.6
18-3-4 3315 41.3-1.8 15774 145-3.5-5 30 221bG 6251 41.9-1.9 13095 144.5-5 343 222-20 61303 1415G 2516

18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18.77 113.18 Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Aditionatis
Ditionatis
Delaptiment
Delapti Ungeregeit. Ereiverkehr 8 Chem. Scotch, 6
H Dalma 4
S Dinhelector 7,5
D Dol.-Basoli 10
D Dors, Mancch, 10
D Dors, Mancch, 10
H Drigerw, Vz. 7
H dys, Gen. 1,5
M Bectronic 2000 20
Se Bast, Warth 9
S B H Breitonb.-C. "28
H Br Vulban 0
H Br Vulban D Rhemog J
Hilliam L H, "11
Hilliam L H, "12
Hilliam L H, "12
Hilliam L H, "13
Hilliam L H, "14
D Solub A Solub L Solub
S Schemode 7,5
Hischedoen, "5,1+1,2
Hischedoen, "5,1+1,2
Hischedoen, "5,1+1,2
Hischedoen, "5,1+1,2
Hischedoen, "14
D Solub A Solub L Solub
S Solum Zallar, "1
Hischedoen H, "4
D Solub A Solub L Solub
S Solum Zallar, "1
Hischedoen H, "4
D Solub A Solub L Solub
S Solum Zallar, "1
Hischedoen H, "4
D Solub A Solub L Solub
S Solum Zallar, "1
Hischedoen H, "4
S Solum Solub L Solub
Hischedoen H, "4
S Solum Solub L Solub
Hischedoen H, "4
S Solum Solub L Solub
Hischedoen H, "4
S Solub Robert H, "4
S Solub Robert L Solub
Hischedoen H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solub Robert L Solub
H, "4
S Solu 117 119.5 1226 127 277 1487 1157 1256 299 388.66 3480 2950 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 M. En. Cests. 5
M. Elitrofit 0
M. Fr. Oblid W. 5
M. Goldson 0
M. Goher 1
M. Goldson 1
M. Goher 1
M. Geldson 1
M. Gel H. Bacink Belout 9
M. Asch M. Venr 6
D. Asch, Block 9
M. Asch Gogg 0
M. Acto 0
M. Asch Gogg 0
M. Acto 0
M. Asch Gogg 0
M. Asch Gouth 18
M. Asch Gouth 18
M. Asch Gouth 18
M. Asch Gouth 18
M. Asch Gouth 19
M. Asch Gou D Monnesmann 6
# Monnt, Vern. 6
# Monts & K. \*4
# Monts & K. \*\*
# Monts & K. \* D V. Dr. Nichai \*\*O
D YEM\*

S Ver. Fiz. \*\*B
F VGT 2
H V. Koameg. 0
M V. Koameg. 0
M V. Koameg. 0
H V. Werkst. 5
D V. Barpes. \*\*O
D V. Selderine, St. 0
H V. Werkst. 5
H Versins-Westb. 10
D Vict. Lober \*\*I
D Vict. Deben \*\*I
D Vict. Lober \*\*I
D Werding 3
F Welling
D Werding 3
F Welling
D Werding 4
F Welling
S Welling M. A. Alperm. 148.

M. A. Alperm. 148.

F. Allgram. 146.

F. Alte Lelpsiger

B. "T. Compoter

F. Set. A. S. M. S.

M. SCT. Compoter

F. Set. A. S.

M. SCT. Compoter

F. Set. Letter 9.

M. Berned "287.

F. Bish. Letter 19.

M. Berned "287.

F. Bish. Letter 19.

M. Berned "287.

F. Bish. Letter 19.

F. Dish. Letter 19.

F. Dish. Letter 19.

F. Georg. Lahr II.

F. Georg. A. 41.

F. Georg. A \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 | \$7500 PANASTRAM

PANASTRAM

PANASTRAM

PANASTRAM

AND RR. "4,3-1,75

BANAST S. "4 14078 57518 4100 543 500G 1400G 1400G 1400G 1400G 2510G 2510G 2448 328G 328G 328G 328G D Krupp-Stahl "0

H (Bihtt. "3

D Kippensts. "0

D Kippensts. "0

D Kippensts. "10

F kohmeyer 10

D Langents. 10

O dgl. Vz. 10

D dgl. Vz. 10

Leiters 11

B Lehtmenn 0

M Loon, Drahtw. 10

F Linde Gad. "13

M Löwenburg. 13-5

O dgl. Vz. 2,5

O dgl. Vz. 2,5 Freiverkehr 250G 441 455G 345 1375G 1360G 291 262,5 705G 317 372ex5 563G 1480 154,8 250G 441G 655G 336,2 1375G 1375B0 7291G 262,5 731 316bG 372 501G 140G Br AG Weeer \*0 Hn Allbonk 5 F Allbonk 5 F Aslan 6 H Ard Gen. \*\*0,16 H Artholio 10 F Bod Sotzsch. \*0 Br Bkv. Bremen 5 D Bw. Grocon \*\*0 H Bou-V, MSg. \*2,36 H Behrens J. F. 0 B Bengman 7 257G 5 123 855 0,68G 435G 435G 350G 4495 84,8 310G 1976 231,5 125 779,5 0,406 4406 4806 2050 3506 4408 89,3 3066 2730 Unnotierte Werte Global Not \*\*8 | 16,1 H. O. Flacadel \*\*0 2,41 Inv. Propert Int. | Licc \*\*9 15.52 2.45 1,25

| M Blottmartol 9.5 1078   1089   1089   1090   1050   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090   1090  | 517 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rein, Text. *6 408G   408G   10 Vebra 7.5   1464.2   164.5   Freichoden 6   165.5   146.5   Freich-Prent 6   211   201   147   161.3   Mr Vext. Ac8tn. *13   970G   971G   18   14 Vz. 8   142.5   143   Mr det. Na *13   180G   870G   18   14 Vz. 8   142.5   143   Mr det. Na *13   1480G   870G   18   14 Vz. 8   14 Vz.       | 2788   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789   2789      | University 65.15 42.05 42.16 University 7.4 52.05 42.16 University 7.4 52.05 42.16 University 7.4 52.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausičindische     21.5.   16 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [21.5.   16.5. ] [21.5. ] 16.5. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.5   16.5     27.5   16.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.5  16.5    21.5  16.5    21.5  16.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VermErtrog F.   85,68   82,33   81,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DM-Anleihen 7.75 Banque Indox 83 78.56 98.56 98.56 4.75 dgl. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.5G 93T 950 dgt 80 105,75G 106,25T 6,50 IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C 72 98 98G 9.25-doj. 82 101.75T 102.5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 Newseel 71 101,75G 102,25 9.5 Phil. Morris Int. 32 108 108,65 7. doj. 72 99,557 99,557 doj. 72 100,65 100,65 100,65 100,75 825 doj. 82 104,25G 104,55 9 doj. 80 103,25 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auslandszertifikate (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.75 Bardaya Ov. 79 [98   98   17 dal. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91,25 92,4 7,875 dgl, 80 99,85 99,9 17,50 dg<br>88,5 88,75 8,50 dgl, 80 101,75 102,25 4,75 dg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CI 72 98 986 925-dq.1 62 101.751 102.5 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 del 74   101   1010   7.50 dol. 62   102.750   105   8.50 dol. 65   101.1   190.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aperton-line. 123,30 121,70 121,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21. 5.   16. 5.   8,375 dgt. 82   101,75G   102   5,25 ELF Aquit. 78   8,125 dgt. 83   180,5G   100,75   9,75 Embari 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185G   194,75   10,58 del. 81     110,5   109,857   7,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | onesien 73   99G   99G   7 digt. 72   181.5   190,857   5<br>ind. Bk. Izon 73   99.5G   100G   4.50 digt. 73   98.25G   98.25   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Convert Fund A 7 26,80 25,50 25,70 Convert Fund B 73,10 49,58 70,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.75 AJr. EBL. 79   99.75bG  100T   8.125 8ms Conti Fn. 82  100.5   100.5G   6.75 Efcason LM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 99.5 10065 10.75 doi: 81 111.5 110.751 7.75 doi: 81 01.75 110.751 7.75 doi: 81 01.751 10.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.751 7.7 | 5gl 77   95   92,5   8,75 digit 83   101   101,75   7,<br>. E. Bit. 89   99,95G   99,95G   7,25Korea Dev. Bit. 77   99,75T   99,6   7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 875 dől. 80 1902 1902 15.75 PK Bonken 78 195.25 195.25 19 Telesco Millor 82 1966 196.4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euritore 134 Bit 177 AF 177 AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 dgt. 79 99.5G 99.5G 7,375 Beetrice F.O. 83 101,25T 101,5G 8,50 Escent 70 10 dgt 82 106,5G 106,75 8,175 Beechan 82 101,25G 8 dgt. 71 9 Air Canada 82 106,75G 104,5G 105,0G 105,0 | 107.25   107.25G   105.0 dGt 81 II   108.5G   108.75   7 L A   102.751   102.75   103.65   108.75   7 L A   102.751   102.75   103.65   103.75 dG   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   105.65   | ±gL70 [100,5 [100,757  8,25,dgL85  %,25  %  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 dgf. 81 107.25 d 107.55 d 500 Charbot 72 97.25 d 97.55   8 Tricu N.C. 75 97 107.55 d 50 c 107.55  | Formular Set. 104,82 98,01 98,01<br>GT lav. Fund 52,80 50,00 50,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8,375 dgt 83 100,750 100,50 11 dgt 81 1127 110,257 7 dgt 73 9 Akro N.V. 80 104,568 104 9,50 Bonef. O. Rn. 82 105,25 105,250 9,25 dgt 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1005   107 EE   110 AN 187 EF TO THE TOTAL TO AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5gt 77 H 99.5G 99.5G & Longt Cred &3 101.75 101.5 & 77 101.5 & 79.5T 19.75 Longto lot, Fig. 80 103.5T 105.75 & 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 dgl 82 10 36 10 75 750 dgl 77 107 15 117 15 15 100 16 17 19 15 10 15 15 100 16 17 17 19 15 15 100 16 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | laterangr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9,50 dgt. 82 185,51 185,57 8,75 Bergen 75 181,757 180,75 7,50 dgt. 82 8,25 AMCA Ltd. 83 180,75 180,9 7,25 dgt. 77 190 100 8,50 dgt. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106,75G 106.5 9.375 doi. 82 105,75T 105,55G 6.25 doi. 82 102.25 102.25 8.25 doi. 82 1 100.5T 100.5 17.75 doi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3gt. 78 96.15 96 9 dgt. 85 102.5G 102.67 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jopan Sel. 340,90 518,75 518,75<br>Unico 66,57 66,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.50 Am. Express. 79   96.25   96.5   8.25 B.F.C.E. 76   190G   100G   7.75 Edial 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,25G 97,25   8,25 dgl 82 fl 100,5G 100,25   8 dgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 20   101.75   1917   450 del 77   98.57   97.57   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 Nippon T+177   97,75G   98,25G   7,50 dgt. 83   100   100,25   6,50 Union 8t. Rin. 78   100,5   100,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fremde Währungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.75 Arbeid 77   95,65   94,75   5,75 dgt, 78   95,5G   95,5   5,75 Eurotom 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.5 100.35 7.75 del 85 97 98.9 10 del 95.6 95.6 7.50 del 83 95.95 98.19 10.25 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 M 1109 1106 1875 1470 and 4 En 17 110175 170175 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 Norces 78 99G 99G 7,25 Quebec H 69 100G 100T 6 Venezuelo 78 84,5 84,5 100G 100T 6 Venezuelo 78 84,5 84,5 100G 100T 6 Venezuelo 78 84,5 84,5 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,50 Argentinien 77   97,9   98,6   8,125 agi. 80   99,15G   99,15   6,50 agi. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100.5G   100.75T   8.25 dest. 83   100.75   77.75   17.75 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cal 82   106   185.75   6.75 Mercal 78   95   95G   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 Nordisko Bt. 79 97;25 97;56 8 dgt 7: 1026 102;35 A,50 dgt 78 11,3 82,75 Norpise 76 100,56 107 6,50 dgt 7: 100,5 100 97;5 dgt 80 97,25 100,1 96 107 6,50 dgt 7: 100,5 100 97,5 dgt 80 97,25 100,1 97,5 Norsiga Gas 74 100,1 97,5 A,50 dgt 7: 179,56 97,5 11,50 Yedgt 82 100,57 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,657 100,6 | Ameriko-Yestoretr, 1490;25 1477,75 1478,25<br>Asia Fd. 5 144,11 137,25 145,83<br>Attenmetico etc. 106,50 197,89 192,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.50 dol. 78 97.75 97.4 9.25 dol. 87 104.50 104.5 8 dol. 75<br>4.50 dol. 78 11 88.5 84.75 8.25 dol. 85 100.250 100.25 5.50 dol. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 97   94   B dol. 14   198.25   198.25   17.25 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kgi. 83   195,8   195,8   17,25 Mexilko 73   198,5   198,25   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dal 77   1994   100   6.25 dal 77   197.25   1850 dal 75   100.75   100.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attenuation sir. 106.50 99.89 102.50 80.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 |
| 7.50 dgl. 79 88.56 88.4 9,125 Block - Do. 164.25 105.25G 6.50 dgl. 79 7 4s. Griw 8k. 69 100.5 97.9 8,50 Boweler 8t 1057 1037 10.25 dgl. 81 7 dgl. 77 100.85G 101 8.50 Breacon Int. 73 1017 100.5 100.5 10 dgl. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10275   1085   10.125 dal. 81   11065   110775   8.25 da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | folis 199,4 199,5 17,75 doi:177  -  -  9<br>folis 199,57 199,75 6,664,78  97  94,8 fc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nack Hydro 75 (105.57   194 <i>75</i> G 118,25 dal. 51   171 <i>1,2</i> 5G 1711   16,75 dal. 77   197.25   197.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CS5-Boards of 18925 65.75 144.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 dgi, 77 100,85G 101 8,50 Brascon Im. 73 1017 100.5 9 dgt, 82 5,50 dgt, 78 93 4,75 Brasslion 72 97.5G 97G 8,125 dgt, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104.25 105.25G 9.75 dol. 82 107.25G 107.25 17.75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dol. 83 99.5 99.75 7.75 Michelin Fig. 83 98.75 98.75 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 doj. 77 99.1 99 8 doj. 83 107.65 101.65 17.25 VW Int. Fiz. 83 97.65 97.75 doj. 82 108.65 17.50 Nonik Xecori 83 108.25 100 5,50 Weltbook 65 100.0 100.71 doj. 71 108.75 108.65 5.75 Romitonadd 78 99.50 99.50 8 doj. 70 108.75 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 108.51 1 | CST-leg atr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.50 cgt. 78   93   95   4.75 Brassilion 72   97.5G   97.6   8.725 dgt. 82   72.5 dgt. 79   98.5   98.4   8.75 dgt. 74   99.8G   99.51   7.50 dgt. 83   10 dgt. 83   10 dgt. 83   97.4   97.1   7.50 dgt. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [riod 87   1984 5   1985   7.495 bellevile blacker 27   100 10   100 57   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 Marciobres 80: 193.5 193.5 (B.RESCOURT ACC. 83: 199.5 199.25 17:50 doi:171.1 1101G 1109T 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desystes S*: - 17,52 11,67 11,87 Desystes III. S* 53,84 31,81 32,41 Drayles Intercent. S* 51,65 29,75 20,34 Drayles Leveroge S* 17,17 15,71 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.375 cg/ 80 102G 102; 7.25 cg/, 79 89.5 89.5 7.425 cg/, 84<br>10 cg/, 81 105.57 104 8 cg/, 79 97.9 97.9 7 Europaret 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99 98.5 8 dgl. 84 997 98.5 950 dg<br>99.65G 99.25G 8.25 Buropistos 71 100,81 100,75G 8.875 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kst. 82 103,75 104,5G 7,25 Mitteel Lines 85 97,25 98,75 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | たんぱっぱ (401 だ 1405 T 17 だ Severil D. Con. 20   100   1204   14 だんが ア   190 AG   49 AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreyles Leveroge S* 17,17 15,71 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10,75 dgi. 81   107,25G   107G   9,25 dgi. 80   95,25   95,75   4,25 dgi. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98 98G 8 dol. 72 101 101.25G 8.5 doi 981 97.51 18.50 Ferror 82 185.75G 185.751 5.425 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sl.63   101,1   101   6.50 decl.72   199,25G   199,25   6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 dol. 77   100,75G   1017   7,75 Soint-Scente. 71   99,75G   99,75   6,375 dol. 73   94,75G   97,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreyfus Third C S' - 6.61 6.75.<br>Beergie-Volor D64 179.79 167.53 128.23<br>Buroog Volor str. 730.75 127.50 123.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.25 doi: 82 163.75G 108.5G 18.50 CCCE 75 101.35G 101.35G 16.25 doi: 78 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96.5G 96.75   8,75 dgl. 83   102,257   101,5   8,5 ISW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 del 10 (10 25 (10 45G) (ASI del 77 (10 4 4 10 4 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forest str. 125,00 119,50 119,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,75 egt 83 97,5 97,5 7 dgt 77 98,1G 98,1G 7,25 egt 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 985 7 dol 77 98G 97.75T 7 dol 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er ler for lere le en 440 % landet landet landet la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 dai 18    1806   1807   1775 dai 79   1886   199 15   1575 dai 78   197 15   197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Founders Growth S"   -   -   4,37<br>Founders Mutual S"   -   -   9,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.50 dgi, 83 100 100 8 Crisse Not 85 98,75 98,5 17,50 dgi, 79<br>7,50 Aumer 73 991 99250G 6,25 Coisse N.T. 79 97,25 97,45 97,5 dgi, 80<br>9 dgi, 76 1000 100 95,5 dgi, 82 105G 105G 104 dgi, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 99.25 8,50 dgt 80 1017 1101 8,125 x<br>106 106 10 Finn, Komm. 82 108G 1107.5G 7,6253d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 97,793 97,9 8,50 dgt 75 100,56 100,65 7,<br>3mp, Airtines 80 104,16 104,256 7,75 dgt 7486 100,6 100,756 8<br>(monnDev.St.80 101,56 191,5 5,25 dgt 78 92,5 92,5 100,25 8,25 dgt 78 97,556 8,<br>pt 83 100,25 100,25 6 dgt 78 97 195,256 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NG - Develor 70,00 74G   100   7,875 del Mil   19975   19945   6,444   70 Mil   19445   19445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Goldmines htt.   -   304,00   300,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00    |
| 7,75 del. 77   100G   100G   7,75 del. 83   97   96,75G   18,25 del. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pl 83   100,25   100,25   6dgt 78   95   95,25G   8,<br>symmetriumg 71   100,25G   101,3   7 dgt 79   96,75   97,25G   7,25G   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,2 | 1.8 Decem 47   99 SG   99 7/G   97.5 del 27 #   184 7/G   107.5   17.5 del 29   98 7/G   98 /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intersvelos str. 169,00 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50 149,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.25 Australien 69 100G 100.1G 7 Cangol Imp 84, 83 99 98,75 10 dgt 82 7 dgt, 72 102G 1027 7 CESP 77 91,5G 91,57 8,75 dgt, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107.5   187.75G   6 dgl. 76   -   -   6,25 dgl. 76   -   -   6,25 dgl. 78   98.35   98.5   10 dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dep. Airtimes 80   104,10   188,256   7,75 dejt 74866   100,45   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,750   8   100,7      | 175 ded 79   19925   19925   17.50 \$02.76   11003   1200.15   120 ded 160   1 18425   1915   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommer Greenth 4" 13.53 17.30 112.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 Cgt. 72 102G 102T 7 CESP 77 91.5G 91.5T 8.75 dgt. 82 5.75 dgt. 77 95.75 75.75 6.6 ct. 78 94.75 94.75 102.6 dgt. 82 5.75 dgt. 78 94.75 102.6 dgt. 82 5.75 dgt. 82 6.75 dgt. 83 6.75 dgt. 8 | 987 979 10 dol. 81 106.5 1:07.25 7.25 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rdsk Tel. 72 986 98,251 958 dgf. 80 105 105,751 8<br>gr. 73 99,256 99,756 10 dgf. 81 105,5 105,25 12,<br>etc. 80 100,75 1016 97,5 dgf. 81 104,75 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 661.80   1701   1701.25 17.275 del.83   197.25G   197.25   192.461.80 %   198.5   1708.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NY Venture S* 17.92 17.25 17.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8,125 dg 80   103,5   102,9   7 Chrysler 69   99,9G   1007   8,125 dgL 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,25G 101,25 10,50 dgt 81 195G 1104,5 18,50 dg<br>100 190,45T 19,75 dgt 82 1155A 1105.5G 14,75 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | igt 80 100,75 101G 17,75 dgt 82 1 104,75 1151 182<br>Anther R 73 199 15 199 75 1975 det 82 11 105 5G 105 257 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 cgt. 80   102.75   102.57   4.75 cgt. 77   199.5   102.5   192.5 cgt. 81   105.5   105   125.5   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105 | Nonembranest 5"   -   2,36e x D 2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x D   2,34e x    |
| 9,375 dgi. 81 108,9G 1199,65 1,775 Cometoo 71 99,55G 199,6G 18,375 dgi. 83 93,75 dgi. 83 10,75 110,5 12,75 dgi. 83 7,75 dgi. 82 110,75 110,75 12,75 dgi. 83 7,75 dgi. 82 110,75 110,75 12,75 dgi. 83 12,75 dgi. 82 110,75 12,75 dgi. 82 110,75 12,75 dgi. 83 12,75 dgi. 82 110,75 12,75 dgi. 82 110,75 12,75 dgi. 83 110,75 dg | AN TO A TOP A 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zanada 82   106,75G   106,6   8 dgt. 62   98,25   98,5   9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.75 Gg, 81 107 108 25G (9 SHV Holdings 82 104G 104 10 eg 81 108 107.75 108 25G (82 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plotteer Fund S* 21.03 19.24 19.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.875 dgi 23 97.7 97.75 10.50 CTNE 82 1087 1084 7 E/S 69<br>4.75 Austr   D. C. 72 98.75G 98.75G 8.25 dgt 83 98.3 98.7 7.50 dgt 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,15 100,25 8 691 83 100,6 100 105 8.55 62 80 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5  | MD Fir Model     97.5G   7.5 deci 83   195.2   195.15   83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Oliveri Co 84 (107.75G   102.55G   7.875 dol. 85   196.5   196.15   18.50 dol. 82   149.5   149.5   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schweizenstein str. 349,00 318,90 517,00 Stot-lam str. 26608 1450G 1650G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 725 Autop. C. E. 69 100G 100G 8.50 Comp vsp 76 99.5G 99.59 7.75 dgl. 71 5 dgl. 72 5 dgl. 72 6 dg | 101.75 101.751 9 Fuerzas E. 84 100.35 199.5 4.75 dg<br>198 197.75 9.65 Goz de France 82 1057 104.25G 4.50 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | of 77   180.1G   99.9G   7 Montreel 49   198.5   199.25   7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 Omtorio H 71 1922/57 1981.57 17.50 S.A.Roliw. 73 199G 1997 19 dot. 82 1983.857 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stot 63 str.   12708   1265G   1265G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 75 doj 77 97,85G 97,859 8 Credit d'Equir Peris 83 98,75G 99,25 le doj 72<br>8.50 Avon 83 100G 100 8,75 Credit Fonc, 82 107,75G 102G le,75 doj 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -Zha 97.5G   6 G Zbk Wien 77   97   97.75 '5.75 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CL76  98,85  98,7  4,750 CL73  97,5  97G  4,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 dat 73   99.25G   997   8.25 dat 83   1402G   1621   7.25 dat 83   94.75   94.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 Banco Nac. 71 99,5 98,75 8,25 dgl. 83 100,25G 100.1 7 dgl. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 E   90 EC   8.75 Could brown So 82 1977   197   18 dot 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 102.75G 102.9 17 dest.77 199.55G 1-29g 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 dat 71   197.657   199.75   14.75 Spanies 77   199.95   17.5 dat 85   198.75   198.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Technology 5" . 172-03 11 17 11 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.50 BNDE 77   98,25T   97,75G   8 Crediop 71   99   101   6 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -Zhg 97,25G 8,375 GKN-Fir. 87 101,9G 191,75 18 Kern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Applicat 24   100G   100G   8 Neederl Gas 79   101G   101   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 dGL 75 99G 99,25 d dgL 76 96G 96G 7,875 dgL 83 181,15 181,25 lgL 75 98G 98G 7,875 dgL 83 181,15 181,25 lgL 75 98G 98,65 98,65 98,65 98,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Templeton Growth 5" 10.52 9.44 9.55<br>Universal B.S sfr. 76.25 72.75 73.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.75 dg; 78   91,75e8   91,75   8 Dami, Fin Hold, 70   1077   100,5   5,25 dg; 78   92.5 dg; 80   95,4   93   8,25 Den Durske 76   100,25   100,5   6 dg; 78   5,75 8t. Amenika 78   91,5   91,75G   9 Depart, Post   101,9   102,75G   6,5G dg; 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92,75   92,75   8,875 Helsind 82   1926   1:92,251 -6,75 dg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fol. 75   105, 150   115, 156   5,50 Stoomt. Chart. 78   940   94,5   5 apt. 85   94,5   92,75   5 apt. 85   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256   100,256 | Universal Fund sfr. 99.71 96.17 97.26<br>Ussec 1762.00 713.00 724.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,25 Senk Tokyo 85   99,75G   100   18,875 E.D.F. 82   107,25G   131,75G   7,50 dgil, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93.5 97.25 8,375 Moneywell 80 10250 1026 7,75 dg<br>100 99,8 8,75 IAKW 75 101,25G 101,57 7,50 dg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61.76 1017 1017 6.75 dgl.77 99.5 99.757 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 opt. 85 100,75G 100,75 6 Stotoli 78 97,57 97 8,25 Ween 75 100G 100G 1 97,60 78 99 99G 4,50 dot. 79 97,6 98 97,35 dot. 82 105,16 105,1 dot. 78 98,25 98,5 455 Sidoiffica 70 100,5 100,757 7 Yelenhama 49 100G 100G dot. 82 108,6 103,5 17,73 dot. 71 1007 193,5 18 dot. 77 107,73 107,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vortage-Kurs (alle Kurrangaben ohne Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,25 Roman indexena 70 97,5   99,5G   8,375 dgt. 83   100,45   100   19,25 dgt. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104,57 104,25G 9 therebero 60 1101 1100,55G-6 dgt. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 1975 197 16,30 dgl.75 1 TOUT 199,5 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | del 82 (1954   1955   1775 del 71   1807   1995   18 del 71   1817   1817   1817   1817   1817   1817   1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wait für Übermittlungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tokio Zürich Madrid **Paris** Ausland 53.575 53.75 54.75 54.25 57.75 58.50 59.675 108.425 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 27.50 11.25 11.25 14.25 14.375 9.50 27.25 21.5 14.5. 27. 5. j 14 S. **New York** 191.5 172 182 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183.5 183. 525 200 2595 5297 505 1546 1546 1545 568,5 528 7575 548,5 750 254,2 150,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170, 280,8 289,8 191 289,8 191 295,9 15,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 295,1 Alpa Sech of Tokyo Senk of Tokyo Sech of Tokyo Sech of Tokyo Picana Pridgestage 1 Canada Dollah Kagyo Dollah Kagyo Dollah Kagyo Dollah Kagyo Dollah Kagyo Hatok Feli Fibato Handa Bagai Inte Kofreel El, Picanada Kagyo Kathola Iron Kofreel El, Picanada Kagyo Kathola Iron Kofreel El, Picanada Kathola III II Michanda Bakhandhila El, Michandhila El, Mich 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 55.50 66.75 55.50 66.75 55.50 66.75 55.50 66.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57 mand next, uca inco inco tarer City Gas Ltd. Interprov Pipeline Kert Addison Loc Minerolle Massey Ferguson Moore Corp. Noromdo Miner Rombyste Expl Northern Energy Ren Northern Telecont. Novo -8. Agrine L'e
Accer Aluminum
Accer Aluminum
Accer Chemical
Accer
Accer Aluminum
Accer
Accer Accer
Accer Accer
Accer Accer
Accer Accer
Accer Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
Accer
A 22.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 Brown Bowed,
Cha Gelgy Int.
Cha Gelgy Part,
Glad Gelgy Part,
Selekt, Will.
Flecher Int.
Globus Port,
It La Roche 1/10
Hakkerbon Port,
It La Roche 1/10
Hakkerbon Port,
It Landa Gyr
Movempict Int.
Motor Columbus
Heatel Int.
Confloor-Bibrie
Somice NA,
Somice Hat.
Somice Hat.
Somice Hat.
Somice Part,
Somice Ret,
Somice Part,
Somice Ret,
Somice Geschlossen 175 47 7557 47 7557 47 7557 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 757 48 Geschlassen 45,75 51,5 54 54 58,75 69,75 49 20,75 41 LEAT 875,4 127,51 126 3770 1820 18999 4265 3480 37 3600 47408 1665 1513 1113 1113 1113 1113 11470 444 51200 12000 1776 12000 1776 1740 Virgeteilt von Merrill Lynch (Hbg.) Chino light + P. Hoogkong Land Hongs, + Sh. Bit. Hongs, Teleph Hunds, Whompoo Jord, Matheson Swiss Poc. + A + Wheelsch + A + 10,76 3,00 4,10 10,20 10,20 3,65 14,70 1,25 11,30 335 41,75 14,75 14,70 9,50 14,70 Toronto Abita Paper
Abita Paper
Abita Paper
Acan Au
Bu of Montred
Bu of Montred
Bu of Nove Scotla
Bul Cdn, Enterpr
Boesty Oll
Bow Valley Ind
Brenda Mines
Brutswick M & S
Cdn. Paper
Cdn. Imporial Bu
Cdn. Paper
Cdn. Paper
Cdn. Paper
Common
Cosoko Ros.
Denson Mines
Dome Patrolsum
Domitar
Fotombridge Ltd.
Great Labes Fores
Gulf Canado
Gur'strogan Res
Gur'strogan Res 21.5 125 Sydney 57 14,125 25,25 165 17,00 114,50 157 320 530 537 5477 230 575 144 733 758 54,25 132,10 1.85 4.20 1.95 2.75 18.65 1.76 1.83 4.24 4.20 4.24 4.20 4.24 4.20 4.24 1.17 730,30 17,37 158 482 276 22 538 176 -962 875 144 74C 37,87 44,875 5,50 31,125 41,75 41,75 41,75 41,75 41,75 77,50 15 48,875 57,875 60,685 74,685 74,685 74,685 75,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 512,70

200,43

Optionshandel

Frankfurt: 21. 5. 84: 412 Optionen = 22 700 (36 800) Aktien, davon 137 Verkaufsoptionen = 6950 Akuen. Kaufoptionen: AEG 7-100/2, 7-110/1,4, 10-100/5.9. BASF 7-160/8,7, 7-170/4, 7-180/1,5, 10-179/ 7,3, 10-180/3,5, 1-190/3.5, Bayer 7-170/7.5, 7-180/3. 10-170/12.2, 10-180/7, 10-190/4,05, 1-180/11. Bekula 10-95/3, 1-109/5,7, Commerzbank 10-180/6,5, 10-190/4, 1-190/4, 1-180/10, 1-190/6,4, Conti 7-103,7/18, 7-120/6,4, 7-123,7/5,4, 7-130/2,5, 10-120/12, 10-130/ 5.2, 1-130/11, Deutsche Bank 7-380/5, 1-400/11.7, Dresdner Bank 7-170/5.4, 10-180/5.5, GHH ST 7-150, 6.8, Hoechst 7-190/1,2, 10-190/5, 1-190:9, Hoesch 7-110/9, 7-120/3,9, 10-120/6, Klöckner 7-50, 3.9, 1-60.8, 1-65/5.45, Lufthansa ST 7-140/5, Mercedes 10-510/15, Mannesmann 7-150/2.8. Preussag 7-270'5, 10-280/10, Schering 10-360/5, Siemen 7-292/9, 7-460/7,2, Thyssen 7-85/2,6, 19-90/3, Veba 10-170/5,4, 10-180/2,5, VW 7-190/9, 7-200/4, 10-190/ 12, 16-210777, 1-2101445, 1-2307.5, Alcan 10-90/4, 1-79-4,1, Chryster 7-527.1, 10-65-6, 10-70.4, 1-75 0.5 1-10.2.5, EB 7-19.07, 7-65/22, 7-70.20, 7-75/2.5. (2015) 1-210, 21, 1-22, 22, North Prich 1-211,1-30.5.

Philips 10-45/2.5, 1-45/4, Roayal Dutch 7-115.2' 35.05, 7-125.2/19, Xerox 10-110/7,4, Verkaufs-optionen: AEC 7-100/6, 10-90/1.6, 1-90/3.4, 1-95/ 5,8. BASF 7-160/1,5, BBC 10-230/18, BMW 7-400/ 33, 10-380/15, Conti 7-120/2,4, 10-129/3, 1-130/5, Daimler 7-570/14. Deutsche Bank 7-360/3,5, 10-350/8. Dresdner Bank 7-170/4, 10-170/4,5. Klöck-ner 7-70/9, 10-80/4, 10-70/10. Mannesmann 7-140/ 2,6, RWE ST 7-160/2.6, 10-160/3. Siemens 1-370/3,6. Thyssen 7-85/3.5, VW 7-180/3, 7-190/6.4, 7-200/8.2, 7-210/17, 10-180/3.5, 10-190/7, 1-180/4.9, 1-200/17.9. Alcan 7-80/3, 10-80/3,2, Chrysler 10-60/3, IBM 10-250.4.85. il. Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.7, Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Geschlossen

Section
Season
S

US-5 10':=10': 11':=11': 12 -12': 12':-13 ( Monat 3 Monato 5 Monate 12 Monate

e-ere Lunembourg, Luxembourg,

Goldmünzen In Frankfurt wurden sin 21. Mai folgende Goki-nünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungen

Ankerri 1325,00 1255,00 475,00 245,00 230,00 186,00 288,00 1072,00 1072,00 Vertrauf 1658,70 1514,05 658,50 302,10 294,28 241,68 221,48 224,12 1261,98 1261,98 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Lidian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 f Sovereign at: 1 f Sovereign Etsabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 sielafrikanische Rand Krüger Rand, neu Noble Man Außer Kurs gesetzte 22D\*) 268,00 196,80 194,00 888,00 197,00 105,00 488,00 111,00 20 Goldmark 20 Goldmark
20 Goldmark
20 franz Franken "Vrenell"
20 franz Franken "Napoléon"
100 datert. Krosen (Neuprägung)
20 datert. Krosen (Neuprägung)
10 datert. Krosen (Neuprägung)
4 östert. Dukaten (Neuprägung)
1 ostert. Dukaten (Neuprägung)
\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteue
\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteue
\*) 349,66 245,10 1191,30 247,38 137,94 573,42 149,34

258 556 244 2445 250 177 645 940 375 عقرمو أ 154,84 Devisen und Sorten Anhand Vericust

2.72 2.81
2.73 3.94
2.09 2.19
85.00 20.25 122.00
4.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.75 31.80
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.83 48
11.8 21. 5. 64 New York\*)
Lordon\*)
Dablin\*)
Montreal\*)
Amsterd
Zarich
Brüser
Brüser
Paris
Kopenh
Osto
Stockh\*\*)
Moffandi\*\*\*
Wien
Madrid\*\*\*)
Lissabon\*\*)
Tokso
Helanki
Buen. Air.
Rio
Athen\*)
Frankf.
Sydier\*)
Johannesh\*)
Alles u. Hunde 2,7616 3,845 2,666 2,1315 28,840 120,550 4,913 27,265 35,175 34,043 1,619 14,210 1,789 1,1855 47,330 2,7285 3,822 3,822 2,1685 2,1685 4,835 121,85 4,835 27,005 34,83 1,748 1,748 1,748 1,891 46,26 2.739 2.939 2.938 2.938 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2,7696 1,850 2,1335 89,050 121,750 4,950 32,635 27,385 35,290 14,250 1,739 1,639 1,1395 47,520 2.4545 2.1530

Devisen

Die Kursentwicklung der US-Dollars wurde von einem Richgang der Euro-Dollarzinssätze um ein ¼ Prosentpunkt am 21. 3. beeinflußt, wodurch sich im Tagesverläuf eine Bewegung zwischen 2,7726 und 2,75,00 einstellte. Die Ausweitung der Streiks in der Metallindustrie auf das Tarifgebiet Hessen blieb ohne Auswirkung, die Gesprächsbereitschaft beider Verbände wurde ginstig aufgenommen. Die Bundesbank war zur amtlichen Notiz mit einem Verkauf von 27,20 Mill. Dolar in Erscheinung getreten. Die Otwährung Pfund notierte mit 1,852 nochmals höher, wugegen der Yen aus den gleichen Gründen auf 1,1870 zurückfiel. Die Ablehnung der sonaldemokratischen Bankeninflüstive in der Schweiz wirkte sich letztlich kursmäßig nicht aus. Nachdem der schweizer Franken umächst über 122 gehundelt wurde, fiel er zur Börse auf die Freitagnotiz von 121,65 zurück. Dollar im Amsterdam 3,1110; Brüssel 56,1850. Paris 8,4965. Malland 1763,95; Wien 19,4990, Zürich 22734; h. Pfund/DM 3,073; Pfund/Dollar 3,832 Devisen

Ostmarkium um 21. 5. (je 100 Mark Cit) – Berlin Ankauf 18,00: Verkauf 21,00 DM West, Frankfur Ankauf 16,75; Verkauf 19,75 DM West.

Cycle + Cor.
Cold Storage
Dev. Bit, of Sing
Fritser + Negve
IS, Kepang
Mai, Backing
Nai, Irae
OCBC
Sime Darby
Singopor Land

Arbed-Brox. Lossbern Coclaviii Cognes Boss Gevoert Kreditbook Patreling Soc. Gén. d: Sely. Sofing Solvay UCS

Devisenterminmarkt

Der Rückgang der Dollar-Depots um ein 'a Prozent
in der Spitze bewirkte zm 21. Mai eine deutliche
Schrunpfung der Swapoätze für Dollar gegen
D-Mark per Termin.

1 Monat 2 3857.85 8.007.80
Pünd/Dollar 6,2670.28 0,830.86 1,767.80
Pünd/Dollar 6,2670.28 0,830.86 1,767.80
Pünd/DM 1,707.30 3,807.40 6,307.50
PF//DM 27/11 61/65 124/106
Geldmarktsatze 81/45

FF/OM 27/11 51/45 124/108
FF/OM 27/11 51/45 124/108
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
GeldmarktSatze
Tagesgeid 5.5-5.55 Prozent; Monattgeld 5.75-5.85 Prozent; Druimnostsgeid 5.6-5.2 Prozent;
Frivatdistonishtne am 21.5.: 10 bis 20 Tage 3.55C-3.40B Prozent; Disionistats der Bindesbenk am 21.5.: 4 Prozent; Lombardsstat der Bindesbenk am 21.5.: 4 Prozent; Lombardsstat der Bindesbenk am 21.5.: 4 Prozent; Lombardsstat 5.5 Prozent;
Bundesschatzhriefe (Zinsind vom 1. April 1894 an)
Zinstaffel in Prozent ifirdie jeweilige Bestindauer: Ausgabe 1894/6 (Typ 3) 5.50 (3.50) - 7.50 (6.47) - 8.00 (6.94) - 8.25 (7.31) - 8.00 (6.94) - 8.25 (7.31) - 8.00 (7.95) Aungabe 1894/6 (Typ 3) 5.50 (5.50) - 7.50 (6.50) - 8.00 (6.99) - 8.25 (7.31) - 8.00 (7.95) - 9.30 (7.77) - 8.00 (7.95) Fanndesschlightionies (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7.75, Kurs 88.40, Rendite 7.90.



Alles in Hundert; 1) 1 Pfus 41 Kurse für Tratten 60 bis 441 Einfahr bestreitet seste

Wien

Kopenhagen

EFFEM / In diesem Jahr soll die Umsatzmilliarde überschritten werden

## 1987 am Strukturziel

WERNER NEITZEL, Stuttgart Durch die schrittweise Inbetriebnahme noch im Bau befindlicher konventioneller und nuklearer Kraftwerksblöcke erreicht die Badenwerk AG, Karlsruhe, praktisch ab 1987 die von ihr seit Jahren angestrebte Zusammensetzung ihres Kraftwerk-parks Die Grundlast (55 Prozent der Leistung und 70 Prozent der Stromerzeugung) wird dann aus Laufwasserund Kernkraftwerken gedeckt wer-den. Für die Mittellast (35 Prozent der Leistung und 25 Prozent der Stromerzeugung) stehen dann flexibel ein-setzbare Steinkohlekraftwerke mit modernen Rauchgasreinigungsanlagen bereit. Für Spitzenlaststrom wer-den wie bisher Pumpspeicherwerke im Schwarzwald eingesetzt

Getrübt ist nach Angaben der Verwaltung freilich die Kostenentwikklung durch zahlreiche Bauverzögerungen. Mit Wirkung vom 1. Juli 1984 will das Badenwerk seine Strompreise um durchschnittlich 6,5 Prozent erhähen Die letzte Preisanhebung liegt eineinhalb Jahre zurück.

Im ersten Jahresdritfel 1984 entwickelte sich die Stromabgabe ähnlich lebhaft wie gegen Ende des vergangenen Jahres. Die Stammabgabe nahm um fast 7 Prozent, die gesamte Stromabgabe sogar um über 16 Prozent zu. Hierin spiegele sich die kon-junkturelle Aufwärtsbewegung wider. Für die kommende Zeit geht man von einer gewissen Normalisierung der Zuwachsraten aus.

In 1983 hatte das Badenwerk seine nutzbare Stromabgabe um 2,1 Pro-zent auf 15,3 Mrd. kWh gesteigert, die Stammabgabe nahm um 4,8 Prozent auf 12.8 Mrd. kWh zu. Die Strombereitstellung stammte zu 41,3 (38,2) Prozent aus Kohlekraftwerken und zu 36,2 (34,5) Prozent aus Kernenergie. Die Erlöse aus dem Stromverkauf erhöhten sich um 8,8 Prozent auf 2,24

Es wird ein auf 41,8 (37,2) Mill DM erhöhter Jahresüberschuß ausgewiesen, aus dem unverändert 9 Prozent Dividende auf die indirekt im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindlichen 225 Mill. DM Namensaktien ausgeschüttet werden. Die freien Aktionare (75 Mill. DM Inhaberaktien) erhalten wiederum 12 Prozent Dividende. Der Gewinn je Aktie hat um 11.8 Prozent auf 12,74 DM zugenommen, der Cash-flow stieg um 8,4 Prozent auf 270 Mill. DM. Investiert wurden im Berichtsjahr insgesamt 318 Mill. DM (plus 22 Prozent).

GERVAIS DANONE / Ergebnis verbessert

# Am Preiskampf nicht beteiligt

DANKWARD SEITZ, München

Obwohl die Auswirkungen der zu erwartenden Brüsseler Entscheidungen zur EG-Agrarmarktreform für die Milchverarbeiter noch völlig im unklaren liegen, hofft die Gervais Danone AG, München, 1984 ein ähnlich gutes Ergebnis wie im vergangenen Jahr erzielen zu können. Nach Ansicht der Geschäftsführung besteht beim Verbraucher eine weiterhin hohe Konsumbereitschaft für Frischmilchprodukte, was sich im Marktwachstum (1983 um gut 5 Prozent) als auch im guten Absatz größerer Por-tionierungen und Mehrfachverpakkungen zeige.

Der Optimismus basiert aber auch darauf, sich 1984 wieder weitgehend aus dem unverändert harten Preiswettbewerb heraushalten zu können. Denn während die Branche 1983 ihre Preise um durchschnittlich 3 Prozent zurücknehmen mußte, waren es bei Gervais etwa 1 Prozent. Gleichzeitig konnte das Unternehmen, das sich als Marktführer in der Bundesrepublik

sieht, seinen Umsatz um 5 Prozent auf 380,6 Mill. DM ausweiten. Dazu steuerten Frischkäse rund 45 Prozent, Desserts etwa 30 und Joghurt gut 25 Prozent bei. Die Exportquote bezifferte Verwaltungsdirektor Heiner Haslinger auf 10 Prozent.

Ihren Niederschlag fand diese Entwicklung, verstärkt durch Rationalisierungen und starke Kostenreduzierungen in der Produktion, in dem auf 5,9 (2,0) Mill. DM verbesserten Jahresüberschuß. Beteiligungserträge von 2,2 (1,5) Mill. DM brachten die österreichische Tochter sowie die inzwischen verkaufte Handelsbeteiligung Köppen & Co., Berlin.

Der Cash-flow erhöhte sich auf 19,1 (16.8) Mill. DM. Die langfristigen Verbindlichkeiten - gegenüber Banken bestehen keine – wurden um fast 4 Mill auf 18,3 Mill DM abgebaut. Aus dem Bilanzgewinn von 3,9 (2) Mill. DM erhält die französische Muttergesellschaft, die BSN SA in Paris, eine Dividende von 16 (6) Prozent auf das Grundkapital von 21 Mill. DM.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### 4 DM bei Ackermann

A STREET

München (sz.) - Mit einer Ausschüttung von 4 DM je 50-DM-Aktie für 1983 nimmt die Ackermann-Göggingen AG, Augsburg, die Dividendenzahlung wieder auf. Zuletzt war das Grundkapital von 28 Mill DM mit 2,50 DM für 1981 bedient worden. Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsiahr wird mit 124 (129) Mill. DM angegeben. Die Hauptversammlung findet am 9. Juli statt.

#### **Kupferberg zablt Bonus**

Mainz (dpa/VWD) - Die Christian Adalbert Kupferberg & Cie. KGaA, Mainz, schlägt der Hauptversamm-lung am 5. Juli für das Geschäftsjahr 1983 die Ausschüttung einer Dividende von unverändert 16 Prozent sowie zwei Prozent Bonus vor. Ausgewiesen wird ein Bilanzgewinn von rund 1.3 (Vorjahr 1.19) Mill. DM. Das 7,2 Mill DM betragene Grundkapital liegt mehrheitlich bei A. Racke, Bin-

#### **AVU: Wieder 7 DM**

Gevelsberg (VWD) - Die Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU), Gevelsberg, schlägt der HV am 22. Juni für 1983 auf das Grundkapital von 60 Mill. DM eine unveränderte Dividende von 7 DM je 50-DM-Aktie vor.

#### Nürnberger 100 Jahre Düsselderf (Py.) - Die Nürnberger

Lebensversicherung AG, Mutterge-

sellschaft der Nürnberger Versicherungs-Gruppe, besteht 100 Jahre. Die Gesellschaft ist Bayerns älteste Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft und erster bayerischer Unfallversicherer. Im Jubiläumsjahr hatte die Nürnberger erstmals ein Neugeschäft von über 3 Mrd. DM. Der Bestand erreichte 20,2 Mrd. DM, die Kapitalanlagen 5,6 Mrd. DM

#### Dorma-Türtechnik wächst

Düsseldorf (Py.) - Mit einer Umsatzsteigerung von 14 Prozent auf 193 Mill. DM hat die Dorma Baubeschlag GmbH + Co. KG, Ennepetal, in ihrem 75. Gründungsjahr ihre starke Marktposition im Bereich Türtechnik ausgebaut. Nahezu 45 Prozent des Umsatzes wurde im Ausland erzielt. Auf dem Inlandsmarkt wurde ein Umsatzplus von 12 Prozent erreicht.

#### Dividende in Sicht

Essen (Bm) - Die Stern-Brauerei Carl Funcke AG, Essen, will für das Geschäftsjahr 1983/84 (30. September) erstmals nach vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Wie Vorstandschef Jürgen Siewert auf der HV ankündigte, werden zumindest die Kleinaktionäre bedacht werden. Dagegen habe sich der Großaktionar, die englische Gruppe Wattney Mann, die über 75 Prozent des Stern-Kapitals hält, entschieden, auf Zahlung dann zu verzichten, wenn das Ergebnis schlechter ausfällt als dies aus heutiger Sicht zu erwarten sei.

den, ist sicher, "daß wir in diesem Jahr die Umsatzmilliarde überschreiten werden". Wachstumschancen für

Tierfertignahrung eröffne nicht nur der Export, sagte Wiese während der Vorlage der Effem-Bilanz in Zürich, sondern auch der heimische Markt: Der Anteil der Fertignahrung an der Fütterung von Haustieren liege hierzulande erst bei 35 Prozent, während er in den USA oder Großbritannien über 70 Prozent betrage. Tatsächlich wächst dieser Markt

derzeit mit einer jährlichen Rate zwi-schen zehn und 20 Prozent, "so daß

deutlich optimistisch sind". Insge-

samt kauften deutsche Tierfreunde

Das alte Jahr war gut, das neue

Jahr wird besser." Karl H. Wiese, Ge-

schäftsführer der Effem GmbH, Ver-

im vergangenen Jahr für ihre 3,4 Mill. Hunde, 3,6 Mill. Katzen sowie ungezählte Kanarienvögel und Wellensittiche Fertigprodukte für rund 1,452 Mrd. DM; das waren rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Die Verde-Tochter US-Nahrungsmittelkonzerns Mars

hatte daran einen Anteil von rund 75

Der Umsatz der Effem stieg 1983 um 16 Prozent auf 893,7 Mill. DM. Dazu trug der heimische Markt 708 Mill DM bei, während im Export 186 Mill. DM erlöst wurden. Den größten Zuwachs brachten die Katzen: Die Marke Brekkies wuchs um 26 Prozent, gefolgt von Kitekat mit einem Plus von 24 Prozent; Whiskas legte nochmals 15 Prozent zu. Beim Hundefutter waren Chappi und Pal am erfolgreichsten, berichtete Wiese weiter. Derzeit werde am Testmarkt Hamburg das neuartige Katzenfutter "Cato" getestet, "denn nur die Suche nach neuen Produkten kann gewährleisten, daß wir unsere Position im Wettbewerb behaupten".

Das Unternehmen erwirtschaftete wir für die nächsten fünf Jahre ganz im vergangenen Jahr einen Über-schuß von 33 Mill DM, der vollstöndig als Bilanzgewinn (Vorjahr: 28 Mill. DM) ausgewiesen und an die Mutter ausgeschüttet wird. Die Um-satzrendite liegt bei 3,7 Prozent. Auf Rücklagen sei verzichtet worden, "denn Effem ist ein kerngesundes Unternehmen-, das im Ernstfall ja auch auf die Mutter in Baltimore zurückgreifen könne. Einen solchen Ernstfall hält Wiese indes bis auf weiteres für absolut unwahrscheinlich.

nach 24,4 Mill. DM im Vorjahr. Davon entfielen 15,1 Mill DM auf das Stammwerk Verden und 8,4 Mill. DM auf das 1982 in Betrieb genommene Werk in Minden. Die Zahl der Effem-Mitarbeiter betrug zum Ende 1983 1075; das waren 51 mehr als 1982.

Die Effem-Marken werden nahezu ausschließlich über den Lebensmittelhandel vertrieben, der für das Verkaufs-Management in Verden wegen seiner starken Konzentration ein harter Verhandlungspartner ist. Zu Beginn des Jahres gelang die Durch-setzung einer Preisanhebung um zwei Prozent, doch Verkaufs-Chef Heinz Koch läßt durchblicken, daß er gern etwas mehr zugelangt hätte.

Vor "no names", den "weißen Produkten\*, fürchtet er sich nicht. Die Welle sei vorbei, meint er, und außerdem lasse sich Tiernahrung nicht über den Preis verkaufen, sondern nur über Qualität. Deshalb habe Effem sich seine Forschung und Produktentwicklung im vergangenen Jahr 13 Mill. DM kosten lassen. Ganz wesentlich trägt dazu freilich auch die Werbung bei, die 1983 rund 60

Hamburg, wird sich per 30. Juni aus

dem aktiven Dienst zurückziehen

und ab 1. Juli 1984 den Vorsitz im

Aufsichtsrat übernehmen. Sein Nach-

folger als Geschäftsführer wird Rai-

Rüdiger Schütte, zuletzt bei der

Lindener Gilde-Brau AG, Hannover,

übernimmt am 1. Juli 1984 bei der

Gerolsteiner Sprudel GmbH & Co.,

Gerolstein/Vulkaneifel, als stellver-

tretender Geschäftsführer das Res-

sort Vertrieb/Marketing.

ner J. Schicke.

#### **NAMEN**

standsvorsitzender der Veba Glas

Rolf Beyer (49) ist zum 1. Oktober

zum stellvertretenden Vorstandsmit-

glied der Ruhrgas AG, Essen, bestellt

Dr. Leo König, persönlich haften-

der Gesellschafter der König-

Brauerei KG, Duisburg, ist zum Vor-

standsmitglied des Markenverbandes

der Towntree Mackintosh GmbH.

Karsten Weber, Geschäftsführer

e.V. berufen worden.

Gert Jennes, ist per 1. Juli zum Geschäftsführer der Bunawerke Hüls GmbH bestellt worden. Er tritt die Nachfolge von Heinz Gröne an, der aus Altersgründen ausscheidet.

Hans Jürgen Knauer wird zum 1. Juli Vorstandsvorsitzender bei der Stinnes AG, Mülheim/Ruhr. Er ist Nachfolger von Günter Winkelmann, der nach Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand treten wird. Bis auf weiteres bleibt Knauer Vor-

# Deutsche Hilti sieht

kaum Zuwachsraten

Auf keine wesentlichen Zuwachs raten stellt sich die deutsche Hilti GmbH, 100prozentige Vertriebstochter der Liechtensteiner Hilti AG, im Geschäftsjahr 1984 ein. Im ersten Quartal konnte der Verkaufsumsatz noch um etwa 8 Prozent gesteigert werden. Doch ist nach Angaben Geschäftsführer Rolf Hilgers aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten und speziell in der Bauwirtschaft eine deutliche Zurückhaltung spürbar ge-

Im vergangenen Jahr erzielte die Deutsche Hilti, die sich in den Bereichen Direktmontage und professionelle Bohrtechnik zu den führenden Unternehmen zählt, ein Umsatzplus von 8 Prozent auf 250 Mill, DM. Dieses Ergebnis wurde mit rund 1000 Mitarbeitern, davon knapp 800 im Vertrieb und technischen Beratung, erreicht. Das Betriebsergebnis war, so Hilgers, ausgeglichen und der Cash-flow mit "mehreren Millionen" positiv. Die Bilanzsumme gab er mit 154 Mill DM und das Eigenkapital mit 37,4 Mill. DM an.

Die drei deutschen Produktionsstätten der Gruppe in Kaufering, Straß und Hemmingen mit zusammen fast 700 Beschäftigten unterstehen direkt der Mutter in Liechtenstein. Sie erzielte 1983 einen Gewinn von 23,4 Mill. sfr.

### KONKURSE

eröffnet: Eschweiler Tiefbau Enrico Pelline GmbH & Co., Eschweiler, Berlin Charlottenburg: Brille 54 Augenoptik GmbH; Goslar: "Tego" Schuh-GmbH; Hannover: Staha Verwaltungsges. mbH; Hildesheim: Johannes Anton Janssen; Neustadt: Gerold Mädge. Neustadt-Laderholz; Offenburg: Klein Autozubehör-Vertriebs GmbH; Wies-beden; benbur-cartes Produktions. baden: bonbon-cartes Produktions- u. Handelsges. mbH.

Vergleich beantragt: Hildesheim: Büromöbel-Fabrik GmbH & Co. KG. Hildesheimer Büromöbel-Fabrik Verwaltungs GmbH; Mainz: Schweikhard Ingel-heim GmbH.

RADIO- UND FERNSEHHANDEL / Besseres Konsumklima kaum spürbar

# Preiswende kommt in zwei Schüben

HARALD POSNY, Köln Die Preisentwicklung im Bereich Rundfunk, Fernsehen und Video wird auch 1984 sehr unterschiedlich bleiben. Während sich im Bereich Farbfernsehen die Hersteller bemühen, mit Preiserhöhungen aus den eigenen roten Zahlen herauszukommen, ist in anderen Bereichen, so im Hifi-Sektor, nur punktuell mit Preissteigerungen zu rechnen. Allein im Videobereich wird es keine Erhöhungen geben, eher ist mit dem Gegenteil

Aus der Sicht des Deutschen Radio- und Fernsehfachverbands (DRFFV) in der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels dürften jetzt nach und nach die zu Anfang des Jahres beim Handel durchgesetzten Preissteigerungen für Farbfernseher mit drei bis 3,5 Prozent zum Verbraucher durchschlagen. Noch fließen Lagervorräte zu alten Preisen ab. Weitere Preiserhöhungen in ähnlicher GröBenordnung will der Vorsitzende des DRFFV, Günter Preuten, bis zum Jahresende nicht ausschließen. Diese Preiserhöhungen dürften dann auch die angestrebten Umsatzsteigerungen von drei Prozent übers Jahr beherrschen, denn das Farbfernsehgeschäft machte 1983 mit einem Absatz von 2,5 (2,45) Mill. Stück im Wert von 4,2 (3,9) Milliarden Mark fast 30 Prozent des Umsatzes im Fachhandel aus. Der Videobereich bestreitet mit einem Absatz von 1,42 (1,2) Millionen Stück im Wert von 2,64 (2,54) Milliarden DM etwa 27 Prozent.

Derzeit spürt Preuten "trotz äu-Berst attraktiver Produkte" noch wenig vom gestiegenen Konsumklima, obwohl zwei sportliche Großveranstaltungen unmittelbar bevorstehen. Für Preuten steht außer Zweifel, daß sich z.B. der Videorecorder wegen der nächtlichen Sendezeiten aus Los Angeles als besonders nützlich erwei-

Der Fachhandel, wo sich etwa 11 700 Betriebe tummeln, aber rund 7140 nur knapp 17 Prozent des Gesamtumsatzes bestretten, hat wegen des schlechten Weihnachtsgeschäfts angestrebte Umsatzsteigerung von vier bis fünf Prozent nicht erreicht. Bescheiden blieb der Zuwachs um ein Prozent, preisbereinigt bei drei Prozent. Das Inlandsmarktvolumen in Unterhaltungselektronik zu bezifferte Endverbraucherpreisen DRFFV-Geschäftsführer Holger Wenzel auf rund 14,6 (13,9) Milliarden

Die Ertragssituation hat sich im Handel weiter verschlechtert. Das ha-be die an sich erfreuliche Tatsache belastet, daß der Handel seine Marktanteile bei problemvollen Artikeln deutlich ausdehnen konnte. Der Verkauf von Videospielen erlebte 1983 seinen Höhepunkt mit 392 000 Konsolen und 1,6 Millionen Spielcasset-

Markt bietet noch Wachstumsreserve

# Potenter Käufer gesucht

CONTINENTAL ILLINOIS NATIONAL BANK

H.-A. SIEBERT, Washington Auf der Problemliste des Comproller of the Currency in Washington – eine der drei Aufsichtsbehörden – stehen mehr als 600 amerikanische Geschäftsbanken. Wie 1983 wird vermutlich in diesem Jahr ein halbes Hundert wieder Pleite machen. Das wären 0,3 Prozent der rund 15 000 lizenzierten Institute. Ob die achtgrößte US-Bank, die Continental Illinois National Bank and Trust Company mit Hauptsitz in Chicago, dabei sein wird, hängt vom Vertrauen der institutionellen Einleger ab, von de-nen besonders viele in Europa und Japan sitzen.

Zunächst scheint Continental gerettet, nachdem die Regulatoren am Potomac zusammen mit 28 privaten Instituten das größte Aussangnetz in der amerikanischen Bankengeschichte geknüpft haben. Das Paket besteht aus 7,5 Mrd. Dollar (etwa 21 Mrd. DM), wobei die US-Notenbank die Bereitstellung weiterer Mittel im Notfall zugesagt hat. Zustande gekom-men ist es in einer Nacht- und Nebelaktion, als sich herausstellte, daß die am Montag letzter Woche vereinbarten Hilfsmaßnahmen der 16 US-Banken, die 4,5 Mrd. Dollar umfaßten, den internationalen Run nicht stoppen würden.

Nach dem am Donnerstagmorgen unterzeichneten Papier investieren die Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) und die größeren US-Banken 2 Mrd. Dollar in die Continental Illinois; die staatliche Einlagen-Versicherungsgesellschaft bringt allein drei Viertel des neuen Kapitals. Es handelt sich um untergeordnete Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitsdatum, die jederzeit abgerusen werden können. Die Verzinsung liegt um ein Prozent über Treasury Bills mit einjähriger Laufzeit.

Unter Führung der Morgan Guaranty Trust Co., New York, haben die amerikanischen Geschäftsbanken zu-

dem ihre Zusagen um 1 auf 5,5 Mrd. Dollar aufgestockt. Diese Mittel bestehen in der Hauptsache aus No-tenbanktagegeld (Federal Funds), das sich die Banken gegenseitig über Nacht leihen. Grob gerechnet müßte Continental damit aus dem Schneider sein; denn die in den Büchern stehenden faulen Kredite über 23 Mrd. Dollar sind nun mehr als gedeckt, da der Bank aus der "Montagsabsprache-schon 2,2 Mrd. Dollar zugeflossen sind, also sogar ein Polster von 1,9 Mrd. Dollar existiert.

Mindestens ebenso wichtig ist die Entscheidung der FDIC, die Limitierung der Einlagen-Versicherung auf jeweils 100 000 Dollar aufzuheben. Das heißt, bei Continental sind jetzt die Depositen insgesamt geschützt. Die Retail-Basis der Bank ist klein, 90 Prozent der Einlagen - 28 Mrd. Dollar - stammen von anderen Banken, Pensions- und Investmentfonds sowie Unternehmen, wovon wiederum die Hälfte auf Europa und Japan entfällt.

Gleichzeitig hat das Continental-Management dem Brokerhaus Goldman, Sachs &.Co. den Austrag erteilt, unter den 50 größten Banken in der Welt nach einem Aufkäufer Ausschau zu halten. In Chicago weiß man, daß sich die schlechte Gewinnlage, die den Run der Ausländer ausgelöst hat, vorerst nicht ändert. Entsprechend schwierig ist es, einen Käufer zu finden, der in der Lage wäre, die Bilanzsumme von 41,4 Mrd. Dollar zu "schlucken". Als wahrscheinlichster Anwärter gilt im Augenblick die First National Bank Of Chicago. Von den weiteren Interessenten ist nur Citicorp bekannt, die jedoch jeden Kommentar ablehnte.

Continental zahlt heute den Preis für die allzu aggressive Expansion in den 70er Jahren. Das einseitige Engagement im Energiegeschäft kostete vor zwei Jahren mehr als eine Milliarde Dollar, als die Penn Square Bank in Oklahoma City zusammenbrach.

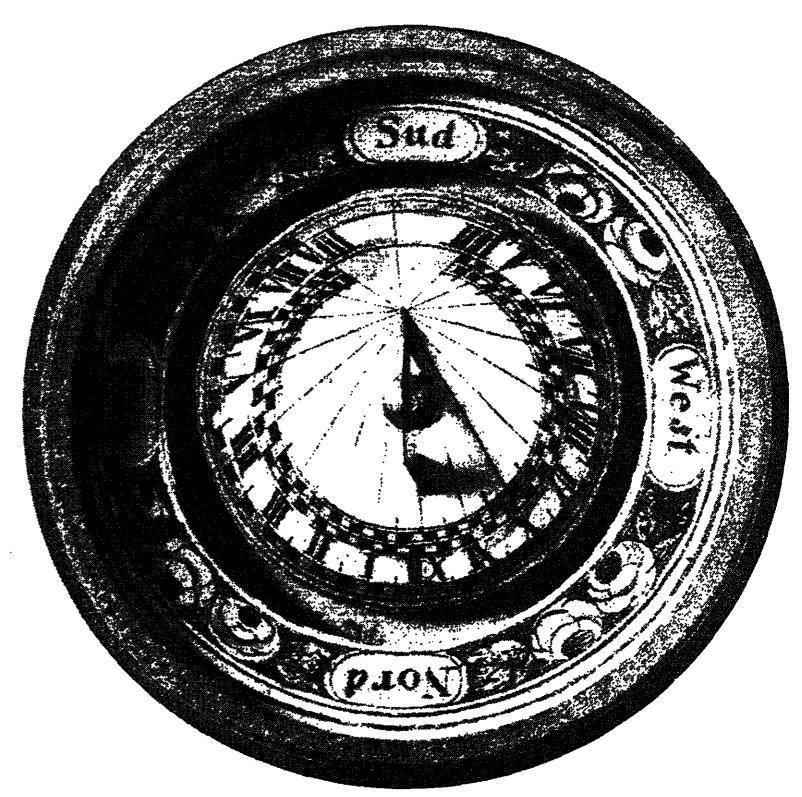

# **99** Exportunternehmen brauchen gute Kontakte in alle Himmelsrichtungen. Wir haben sie. 99

**Ihr Berater empfiehlt:** 

Nutzen Sie unsere Verbindungen zu 5000 Korrespondenzbanken in aller Welt. Wir informieren Sie schnell und gezielt über aktuelle Verhältnisse auf Ihren Exportmärkten. Und wir stellen die Kontakte für Sie her.

Wenn's um Geld geht – Sparkasse



Wolle, Fasern, Kautschuk

Warenpreise – Termine

Etwas fester schlossen am Montag die Gold- und Kupfer-notierungen am Terminmarkt der New Yorker Comex. Leicht abgeschwächt ging Silber aus dem Markt. Fester, mit Ausnahme des schwachen verfügbaren Monats, notierte Kaffee. Durchweg niedriger wurde Kakao bewertet.

| Getreide und Ge                                                          | etreidepro                    | dukte                                          | Kakao<br>New York (\$-1)                    | 21. 5.                                          |                                             | Soci                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Walken Chcago (s/bush)<br>Ma<br>Jos<br>Sest                              | 296,50<br>369,00              | 18, 5,<br>383,00<br>358,00<br>358,50           | Terrumkoner, Juli<br>Sept                   | 2690<br>2690<br>2537                            | 2707<br>2580                                | Maria<br>Narv<br>US-<br>ten                             |
| Weizen Winnerg (can. S.t.) Wazel Board of, St. Lawrence 1 GW Amber Dunum | 71, 5,<br>245,25<br>230,90    | 18. 5.<br>245.25<br>223.65<br>141.50<br>142.50 |                                             | 6,09<br>6,37<br>6,50<br>7,10<br>7,73            | 6,12<br>6,35<br>6,90<br>7,48                | Soja<br>Chi<br>Juli<br>Aug<br>Sep<br>Okt.<br>Dez<br>Jan |
| Haler Wampeg (can. SA)<br>Mas<br>Jul<br>Old                              | geschi.<br>. geschi<br>geschi | 143.50<br>133.00<br>135.80                     | isa-Pres tob karib-<br>sche Häten (US-c-fb) | 27. 5.<br>5,55                                  | 18, 5,                                      | Baco<br>New<br>Mis                                      |
| Hafer Cheago (Elbech)  Val.  July                                        | 120 35                        | 18. 5.<br>187.75<br>183.00<br>186,25           | Kakao                                       | 2496-2510<br>2408-2410<br>7803                  | 3473-2475<br>2345-2348<br>8436              | Schu<br>Che<br>loco<br>Che<br>4%                        |
| Mais Chestys (stauch) San Juli Sept Gentle Winners (can. Sr.)            | 27.35                         | 355.75<br>349.75<br>322.00<br>18. 5.           | Juli                                        | -                                               | 2001-2005<br>2012-2014<br>2011-2012<br>5976 | Take New top take the yes                               |
| Man<br>Div.<br>Genu8mittel                                               | Gescy.                        | 140,40<br>130,20                               | London (\$-1), Nr. 6 Aug                    | 169,40-170,00<br>177,40-178,40<br>189,00-190,80 | 165,00-155,20                               | Sebu<br>Chic<br>Jun<br>Juli<br>Aug                      |
| Kalites<br>Reservents (C-To)<br>Tempology, May                           | 21. 5.                        | 18. 5.                                         | Sergagur (Strarts-                          | 21. 5.                                          |                                             | School Chic                                             |

Mists
Chazgo (c/b)
Cohass ests, schwere
River Northern
Kalle ests, schwere
River Northern
River Hottlett Haw York (c/b) 18. 5. 180,53 179,90 177,50 177,50 177,10 2000 63,00 63,03 70,00 70,00 388,00 897,50 878,00 802,00 745,50 756,50 758,00 Öle, Fette, Tierprodukte ameneri Bw York (c/lb) Odstaaten log Werk w York (effs) 198,30 204,00 235,00 197,00 187,50 188,20 188,50 40,25 39,75 41,50 29,75 28,25 38,00 22,50 30,50 cogo (crito) Mar.... Leiszest Winnip. (czn. S/t) 21. č. geschi, geschi, geschi, 42,00 Mew York (c/fb) Westkilste fot Werk. 21. 5. 66,00 ucago (e/loj no lose ...... osse white hog otr. f..... 35,00 35,50 22,00 22.00 Rocandaro (SA) pagi, Hask, ax Task w York (c/b) 845.00 ŘE 00 icy achthrig Bow max. 10%, fr. F. 1060.90 995,00 a ...... 1530 (c.jp) 1541 (c.jp) 252,00 1450,00 1550,00

55,35 52,35 80,82 77,45 78,50 78,90 002..... 1602..... 16p ,..... Jacke Landon (E/Igi) Kandachuk Hey York 50,25 · . Wolle Lond. (Neusl. of Kensz. Nr. 2; Mai ..... Erläuterungen - Robstoffpreise 21. 5. 420-437 448-451 449-452 Margan Angabes:1 proposes: (Februson) = 37,1035 g, 16; = 0,4536 kg; 1 R. - 75 WD - (-); 8TC - (-); 8TO - (-); Westdeutsche Metallactierungen 21. 5. 52.00 50,10 50,80 50,60 2250 (Dat je 100 kg) Mak Basis London Wolfe Sydney (terstr. cfig) 3626-3864 5633-3871 Belockes 89,5% ...... . 21, 5. 16. 5. \$1ead Loadon (\$/t) 21. S. 670,00 640,00 640,00 London (přig) řík. 1 RSŠ loco

Deutsche Alu-Gußlegierungen (DM js 100 kg) Leg. 225 Leg. 238 Leg. 231 Leg. 233 Edalmetalle 37.00 Platia (CM |= g) ... Beds (Die je by Felepold) (Besis Lond, Rolog) Degume Milar. 32,930 Silber (DM je kg felosibus) (Basis Lood, Flaing) (E) Internationale Edelmetalle (بخوستورک کان شیم 103 400 Platin (£ Feinuren) Lordon (r. Markt...... Zion (E/C) Keste 2 Mosete Georgia Ther S/R.) 112.25

Zinn-Preis Penang

155.00-156.00 154.50-155.50 978,00 995,00 27 000 New Yorker Metalibörse Londoner Metalibörse 743,80-744,00 747,00-748,00 682,00-682,50 685,50-688,60 300-315

Einladuna

27 27 37

zur Hauptversammlung der Bayerischen **Motoren Werke** Aktiengesellsdraft Minden.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hier-

Donnerstag, dem 5. Juli 1984, um 10.00 Uhr, im BMW Haus in München, Petuelring 130, stattfindenden <u>64. ordentlichen Hauptversamm</u>

<u>Tagesordnung</u>

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusser zum 31. Dezember 1983, des Geschäftsberichts und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 1983 und des Konzerngeschäftsberichts.

2. Beschlußfassung über die Verwendung des

3. <u>Beschtußfassung über die Entlastung der Mit-glieder des Vorstands.</u>

4. <u>Beschlußfassung über die Entlastung der Mit-glieder des Aufsichtsrats.</u>

5. Wahlen zum Aufsichtsrat.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschafts-jahr 1984. zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-nigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 28. Juni 1984 bei unserer Gesell-

schaft in München oder einer der nachstehen-den Stellen hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Hinterlegungsstellen sind außer unserer Ge-sellschaft in München, Petuelring 130, folgende Banken in München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und Saarbrücke Dresdner Bank AG, Bank für Handel und Industrie AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Berlin AG, ADCA-Bank AG Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Bank für Gemeinwirt.

schaft AG, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, Bayerische Landesba wechsel-Bank AG, Bayensche Landesbank AG, Berliner Bank AG, Berliner Commerzbank AG, Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Commerzbank AG, Merck, Finck & Co., Tirrkaus & Burkhardt, Vereins- und Westbank AG, M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Commerz-Crefit-Rank AG, Europartner Commerz-Credit-Bank AG Europartner,

345.00

337,50

Deutsche Bank Saar AG in Österreich: Creditanstalt-Bankverein, Wien, Österreichlsche änderbank AG, Wien

in der Schweiz; Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich, Schweizerische Kreditanstalt, Zurich, Schweizerischer Bankverein, Basel. Werden die Aktien bei einem deutschen Notar oder einer Wertpaplersammelbank hinterlegt, voer einer warpapiersammelbank mittellegt, so ist die Bescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 29. Juni 1984 bei unserer Gesellschaft einzureichen.

Die Hinterlegung kann auch in der Weise geschehen, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Einladung zur Hauptversammlung mit vollem Wortlaut der Tagesordnung ist im Bundes-anzeiger Nr. 96 vom 22. Mai 1984 veröffentlicht

München, den 22. Mai 1984 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

**BMW AG** 



Am 15. Mai 1984 wurde unter Mitwirkung unsares Treuhänders die 3. pisnmäßige Austosung folgender Emission vorgenommen:

71/2% Hypothekenplandbnefe Reihe 102 J/J

Es wurde die Gruppe 2 in allen Wertabschnitten ausgelost.

Die Einlösung der ausgefosten Stücke wird ab 1. Juli 1984 zum Nannwert gegen Einreichung der Stucke mir den noch nicht fälligen Zinsscheinen per 2. 1. 85 ft. durchgeführt Fichlende Zinsscheine werden vom Kapitalbetrag gekünzt. Einreichungen konnen bei unserer Gesellschaft in Hambung tzw. Berlin sowie bei allen Banken im Bundosgebiet und West-Berlin vorgenommen werden.

Mit Abiauf des 30 Juni 1994 endet die Verzinsung der ausgelesten Schuldverschre

#### Restantenliste

DG Genomenschafts-HYD Hypometenbonk

| to sore it the | Or Coll                                                     |                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 237 013        | 3 HypPle Reihe 18 JU                                        | verl_gek. z.                            |
| 237 021        | alle resti. Stücke<br>4 % HypPle. Reihe 26 JJ               | 1. 7, 65–1. 7. 76                       |
| 237 030        | elfe resti. Stücke<br>5 *, Hyp -Pfe Reihe 35 J.J            | endf, z. 1, 7, 81                       |
| 227 091        | alfé resti. Stúcke<br>8½% HypPie Peihe 96 A/O               | gek. z. 1. 7.78                         |
| 237 108        | alie roz!l Stucke<br>8  ×. HypPfe. Reihe 105 J.J            | endf. z. 1. 10. 80                      |
| 237 161        | atle rest. Stucke<br>8 % HypPla Reihe 106 A/O               | endf. z. 1. 7. 81                       |
| 237 103        | alie resti Stucke<br>8 % Hyp-Pie Reihe 108 JJ               | gek. z. 1. 4.78                         |
| 237 105        | alie rest!. Stucke<br>715% Hyp-Pie Beihe 110 A/O            | gek. z. 1. 7.78                         |
| 237 109        | alie resti. Stücke<br>71.% Hypi-Ple. Reihe 114 J J          | endf. z. 1. 4. 84                       |
| 237 111        | eliá resti Stucke<br>8 % HypPle Reihe 116 Ju                | endf z. 1. 7. 82                        |
| 227 :13        | alle resil. Stucke<br>8 % HypPfe. Reihe 118 A.O             | gek. z. 1. 7.78                         |
| 237 115        | alle resti Stucko<br>7'-2'-, HypPfe. Reiha 120 A'O          | endf. z. 1. 10. 82                      |
| 237 116        | alle regit. Stücke<br>8 % HypPfe. Reihe 121 A10             | endf. z. 1, 4, 84                       |
| 237 121        | alle resti Stucke<br>8 % Hyp -Pie. Reshe 126 J.J            | gek. z. 1, 10, 78                       |
|                | alle :es!1. Stucke                                          | endf. z. 2 1. 78                        |
| 237 :22        | 8 's Hyp.Pfe Reiha 127 J.J<br>alle mott. Stücka             | gok. z. 2. 1. 79                        |
| 237 125        | 9 % Hyp -Pfe Reihe 130 JiJ<br>alle resti. Stücke            | gek, z. 1. 7. 79                        |
| 237 :25        | 9 % Hyp -Pfe. Flethe 131 1 8.<br>alle resti. Stücke         | endf. z. 1. 8. 83                       |
| 237 729        | 9 %, Hyp. Ple Rethe 124 J.J<br>arte rest! Stücke            | gek z. 2. 1. 79                         |
| 257 131        | State Hyp. Pfe. Rohe 136 A.O<br>at a rest Stücke            | endi z. 1 10, 81                        |
| 237 159        | 5% 5- Hum -Pig Beibe 164 1 9                                |                                         |
| 237 163        | alle rest! Stücke<br>5345. Typ -Pie Reihe 168 1 9.          | endf. z. 1. 9. 83                       |
| 237 166        | alle rest Stocke<br>514% HypPic Rethe 171 1. 9.             | endf. 2. 1. 9. 83                       |
| 237 343        | elle resti Stücke<br>9 % Komm -Schuldy, Reihe 49 A.O. Gr. 9 | endî, z. 1. 9. 83<br>verî, z. 1. 10. 62 |
| 237 347        | Gruppe 6                                                    | verl. z. 1. 10. 83                      |
|                | 8 % Komm,-Schuldy Reihe 53 A O<br>alle resti Stucke         | endf. z. 1, 10, 82                      |
| 237 354        | 8 % YommSchuldv. Reihe 60 1, 7<br>alle restl. Stücke        | endf. z. 1. 7 82                        |
| 207 956        | 7 ° 3 Yomm -Schuldv. Reihe 62 1, 4.<br>alle resti Stücke    | endf, z. 1, 4, 8;                       |
| 237 353        | 8 😘 Komm, Schuldv Reihe 65 1, 7                             |                                         |
| 237 354        | atte resti. Stücke<br>7° 2° KommSchulds, Reihe 70 1, 10     | endf. z. 1. 7.81                        |
| 237 368        | alle resti Stücke<br>7 's Kommi-Schuldy Reihe 74 1 10       | endf 2. 1, 10. 79                       |
| 237 376        | glio recti Stücke<br>612% Kommi-Şchuldv Reine 76.2 €        | ondf. z. 1 10, 80                       |
| 257 377        | alie rosti Stücke<br>6 % Komm, Schuldy, Reihe 83 1, 10.     | ondf. z. 2. 1. 82                       |
|                | athy resist Stucke                                          | endř. z. 1. 10. 81                      |
| 237 385        | 5 % Komm, Schuldy Reihe 91 1, 12<br>alle rest[ Stücke       | endf z 1 12.82                          |
| 237 337        | 5% % Komm -Schuldv Reihe 103 1 11.<br>alle rest! Stücke     | endl. z. 1 11. 63                       |
| Mame, parison  | nen, em Ma: 1984                                            |                                         |
|                | and an index of \$4.                                        |                                         |

Hypothekenbank der Volksbanken und Radielsenbanken



#### **EINLADUNG**

zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 3. Juli 1984, 10.00 Uhr, im Hotel Kempinski, Berlin, Kurfürstendamm 27, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unseres Hauses

Die vollständige Veröffentlichung der Tagesordnung und der Tell nahmebedingungen (Stimmberechtigung und Hinterlegung der Aktien) erfolgt am 22. Mai 1984 im Bundesanzeiger Nr. 96 und im

Berlin - Frankfurt am Main, im Mai 1984

ADCA-BANK Aktiengesellschaft Aligemeine Deutsche Credit-Anstalt DER VORSTAND

#### **Electricity Supply Commission** (ESCOM) Sandton/Südafrika

61/4 % Anleihe von 1972/87 über DM 100 000 000,-

- Wertpapier-Kerm-Nr. 452 401 / 410 Die am 1. September 1934 fällige siebte Tilgungsrate ist am 9. Mai 1984 gernäß § 3 der Anfeihebedingungen ausgelost 10 000 Teilschuldverschreibungen zu je DM 1000,-Nr. 040 001 – 050 000

Die ausgelosten Teilschuldverschraßungen (mit Zinsscheinen zuer 1. September 1985 uff.) werden den Inhabern kostenfrei zum Nenmert eingelöst.
al in der Bundesrepublik Deutschland entschließlich Berbn (West) bei den nachstehend aufgeführten Banken und deren Niederlassungen: Dresdner Bank Aktiengesellsch Bank für Handel und Industrie Bank für Handel und industrie Aktiengesellischaft Commerzbank Aktiengesellischaf Berbner Commerzbank Aktiengesellischaft Beden-Württembergsiche Benk Aktiengesellischaft Bankhaus Gebrüder Bethmann Bankhaus Gebrüder Bethmann Bankhaus Hermann Lampe

Bankhaus Hermann Lampe
Korumsmilingesatischaft
Bayersche Hypothekan- und
Wechsel-Bank Althengesellschaft
Bayersche Vereinsbank
Grozentmale
Bayersche Vereinsbank
Aktiengesellschaft
Joh. Bereinberg, Gossler & Co.
Berliner Bank Aktiengeseltschaft
Berliner Handels- und Frantifurter Bank
Crédit Commancual de France & Co. DHG
Delbrück & Co.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin
Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main, im Dezember 1983

Aktiengesellschaft Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommandigesellschaft auf Aktien esche Lande Merck, Finck & Co. B. Metzler seel. Sohn & Co. B. Metzier seel. Sohn & Co.
Nondeutsche Hypothelen- und
Wechselbenk, Alchengesellschaft
Nondeutsche Landesbank
Gerzentrale
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Reuschel & Co.
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.
Simonbank Alchengesellschaft
Yrinkass & Burtcherdt
Wereins- und Westbank
Althengesalschaft
M.M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.
M.M. M.M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.
M.M. M.M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.
M.M. M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

No. 100 (1998)

M.M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M.M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co.

M. M. Werburge, Rindelmann Wictr & Co. Aktiengesaltsenari M.M. Warburg – Brincker Westdeutsche Landesbr Westdeutsche Landesbenk
Gerzaufreie
Westfallschaft Aktiergesellschaft
b) außerhafb der Bundesrepublik
Deutschland und Berinn (West) bei den
Hauptriederfassungen der in den Anleihebedingungen aufgeführten Beningum,
unter den dort gerechten Bedingumgen.

Die Verzinsung der Teilschuldverschrei-bungen endet mit dem Tege, an dem sie zur Rückzahlung Sissig werden. Für noch nicht fällige Zimscheine, die bei der Einlösung nicht mit eingereicht werden, wird der Kapitalbetrag der ein-gelösten Teischuldverschreibungen um der Betrag der lehlenden Zinsscheine Von den zum 1. September 1978, 1979, 1982, 1981, 1982 und 1983 eusgelosten Tällichtsidverscheibungen der Serien 4. 18, 3. 1, 6 und 2 sind noch necht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

Dresdner Bank

## **AKTIENGESELLSCHAFT Dortmund**

Wir erlauben uns, die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

HARPENER

72,00-72,50

am Montag, dem 2. Juli 1984, 11.00 Uhr Im großen Saal des Restaurants "Krone", Dortmund, Markt 10,

#### ordentlichen Hauptversammlung

stattfindenden

einzuladen.

#### Tagesordnung

 a) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. 12. 1983 mit dem Geschäftsbericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1983

b) Vorlage des Teilkonzernabschlusses und des Teilkonzerngeschäftsberichts zum 31. 12. 1983

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 1983 3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands für das

Geschäftsiahr 1983 4. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 1983 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1984

Die vollständige Einladung mit den Vorschlägen zur Beschluß-fassung ist Im Bundesanzeiger Nr. 96 vom 22. Mai 1984 veröffent-licht worden. Außerdem verweisen wir auf die unseren Aktionä-

ren von ihren Depotbanken zugehenden Unterlagen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Zur feilnanme an der haupversammlung und zur Ausubung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Dienstag, dem 26. Juni 1984, bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der in der vollständigen Einladung aufgeführten Hinterlegungsstellen in den üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belas-

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer Bank bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am Mittwoch, dem 27. Juni 1984, bei der Gesellschaft einzureichen.

Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden Eintritts- und Stimmkarten erteilt.

Dortmund, Im Mai 1984

Der Uhu braucht

Sie wollen wissen warum?.

Sie wollen wissen wie?

Rettung des Königs der Nacht durch die Noahs von haute

Dann fordern Sie bei der Aktion

zur Wiedereinbürgerung des Uhus, Hertzweg 13, 5650 So-lingen, die Into-Mappe an (3,50 DM in Briefmarken beliegen).

Die Veröffentlichung dieser Anzeige wurde durch die Spende

des Verlages ennöglicht.

unsere Hilfe

Der Vorstand

# Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

1986 Berlin St., Kochstrafe 50, Redaktion Tel. (0 36) 139 11, Telex 1 54 611, Amelgan Tel. (0 36) 25 91 20 21/52, Telex 1 54 611 Hamisung-Ausgabe; Diethart Goos Chest von Dienst Kluus Firger Fritzer Friedt. W. Henring Hehrt Kinge-Lift Fens-Bartler Littliche (WELT-Repo Beim; Rosst Hillesheim, Hambung

wortlich für Seite I, politische Rach-: Gernot Packur Deutsch 4300 Emers 18, hm Tembruch 100, Tel. (920 56) 10 II., Anneigent Tel. (0 20 54) 18 15 24, Tallet 8 FF0 104 Perchapteret (6 20 54) 8 27 28 and 6 27 29

Antesigen: Tel. (95 11) 6 49 60 09 Telep 92 30 166

6060 Frankfurt (Main), Westendstra 605 [1) 71 72 11; Telex 4 12 449 Amerigen: Tel. (05 11) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 520

Boodesbenn

3 -

Moortsabement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 23,00 ein-schließich ? S. Mehrwertsteuer, Ansland-abementen DM 23, einschließich Porta. Der Preis des Lectpostabementents wird und Aufren mitstell Die Abenements.

vondegen.

Gilligs Annetgenpreisiste für die Deutsch-kendungsber für. dit und Konnblautionstart.

DER WELT/WELT em SORNTAG für. 13 und Englissenspikalt is gillig ab 1, 1, 1984, für die Hamburg-Abagaber für. 62.

heimen Westenstern Boss och der Frankfurter Wertpep Isosettischen Westpaplerben

Die WELT erschein, mindestens vierund Striken mit der Verlagsbellage WELT-HEPORT.

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kalser-Wilhelm

Attailers: Dietrich Windhers Vertriebt Gerd Dieter Leifich

Verlegeleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler

Invesid, Madrid: Rolf Gette, Matanet, Dr.
Gentler Dapas, Dr. Moules von EitzewitzLonner, Medico Chr.; Warner Theanas, New
York: Afford von Krusensflern, Gibb Buser,
Ernst Hobstock, Enna-Türpen, Silte, Wolfgang Wift; Parix: Bidna Weisunderger, Constance, Staffer, Justin Lafbet; Yolder, Dr.
Fred. de La. Trebu, Bidwin Ekarnish; Wazhingsun: Dietzich, Schube; Zilcich: Pierre
La. La. L. Druck in 4300 Essen 18, Im Tembrach 100; 3000 Hamburg St, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

Erlangen

Lübec

Uni Kiel

Erlangen

Freiburg

Tübingen

Hamburg Uni Kiel

Bonn

Aachen

Hamburg

Frankfint

Hamburg

Mannheim

Freiburg

Tübingen

Uni Minchen

TU München

Uni Minchen

Hamburg

PLATZ BÖRSE

Die WELT hist wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-

66 Saarbrücken

71 Ukm 72 Würzburg

67 Saarbrücken 68 Saarbrücken

69 Tübingen TU München

70 Tübingen Uni München

73 Wurzburg Uni München

Humanmedizin

2. klinisches Semester

Die Tanschaktion betrifft 36 Gießen. das Wintersemester 1984/85 Humanmedizin 2. klinisches Semester nach : l Aachen Bonn 2 Aachen 3 Aachen Erlangen Lubeck 4 Aachen Münster -Freiburg 5 Bonn 5 Bonn 7 Bonn

& Bonn 9 Bonn 10 Bonn 11 Bochum 12 Düsseldorf 13 Düsseldorf 14 Düsseldorf 15 Düsseldorf 16 Düsseldorf

25 Frankfurt

26 Frankfurt

27 Frankfurt

28 Frankfurt 29 Freiburg

für die Qualitätssicherung in der me-tallverarbeitenden Industrie, um ihre Entwicklung und Herstellung, im Marketing-Sereich worten Aufgaben auf Diplom Ingenieure und Diplom-Wittschaftsingenieure: In einem nordrhein-westfällschen Unternehmen können sie Marktstrategien in hoher Eigenver-antwortlichkeit planen und realisieren. Diese und viele andere interessante Stellenangebote hinden Sie am Samstog, 26. Mai, im graßen Stellenanzei-genteil der WELT. Nutzen Sie alle thre Berufs-Chancen.

Esigeht um Komponenten und System 17 Essen 🕟 18 Essen 19 Essen 20 Essen 21 Essen. 22 Essen 23 Essen 24 Essen

Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3. Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die Jaufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt. Freiburg 65 Mainz Göttingen 66 Saarbrü

31 Gießen 32 Gießen Würzburg . 33 Göttingen Bochum 34 Göttingen 35 Göttingen Wirzburg 36 Hannover Bonn Heidelberg 37 Hannover 38 Hannover Tübingen. 39 Heidelberg Minster 40 Heidelberg Uni Minchen Hamburg Lilbeck 41 Hamburg . Freiburg 42 Hamburg Heidelberg Uni Kiel 43 Hamburg Münster 44 Hambarg

Tübingen Münster 45 Uni Kiel 46 Uni Kiel 47 Uni Kiel 48 Uni Kiel Freiburg Hannover Hamburg . 48 Uni Kiel Marbury -50 Marburg 51 Merburg TU München . Azchen 52 Marburg Bonn 53 Marburg Dusseldorf 54 Marburg Heidelberg 55 Marburg Lübeck 56 Marburg Mainz 57 Marburg Tübingen Ülm 56 Marburg 59 Minste

Bochum Heidelberg

Münster

Hamburg

TU Minchen Uni München Tübingen Würzburg. Erlangen Freiburg GieBen Hamburg -- Lübeck Uni Kiel Uni München Würzhure Düsseldori Heidelberg : 60 Minster 61 Minster 62 Minster

Uni München

Josephin Genitori, emine every fart. Dr. Denkwart Genetisch im Korrespondent für Städieben/Archite Inge Adhun, Josephin Weber, Han Harbart Schütte, Jan Bosch, Käire Wa

loge Adlaum, Josephan Weber, Hambung-Harchert Schäften, Am Bench, Kliefer Wastab-be MA; Mamoven/Klok. Christoph. Graf Schwerde von Schwanenfold (Politic) Ham-towar: Donafolk Schmidt, Districtudit; Min-cher Feber Schmidt, Deskward, Selle; Stategart: Zing-die Rho, Wenner Beinnel.

Anningishirts, Brössel: Wilhelm Hadler, London: Prifts Wich, Wilselm Furler, Bun-kee: Friedrich H. Massaure Paris: August Grat Kagensch, Joschim Schannel, Rom. Friedrich Heichmer; Stockhalm: Rom. Getermann: Wooden

ger, Renti-Alexanour swoot:

Ambunds-Entrespondentem WELTSAD:
Alben: E A Antoneous Beiver Feter M.
Rader: Bogotic Prof. Dr. Gluder Priedfinder; Indiant Coy Got V. Brookhoff Abbifieldt, Sodo Radfor; Jerusabur: Epinehn
Labay, Rainn Schwer, Louder: Helmati
Von, Ciriction Furber, Claus Geissanz,
Stepfied Schn, Peter Sicheleld, Joseph
Lawkingt: Lox Angeler: Red-Rador-Enlowedt, Madrick Rolf Geler; Melland: Dr.
Gluther Dapas, Dr. Montje, von Einserich.

Uni Kiel Tibingen 1 Aachen 2 Aachen 3 Aachen 4F0 Berlin 5 FU Berlin 6 Erlangen 7 Erlangen 8 Frankfint 9 Hamburg Uni München 10 Kom Hannover 11 Köln 12 Marburg 13 Marburg 4 Marburg 15 Marburg 16 Marburg 17 TU München 18 TU Minchen Lübec TU München

Die Semesferangaben beziehen sich auf das Sommersemester 1984



# Klassenbester auch 1984-Daihatsu Charade

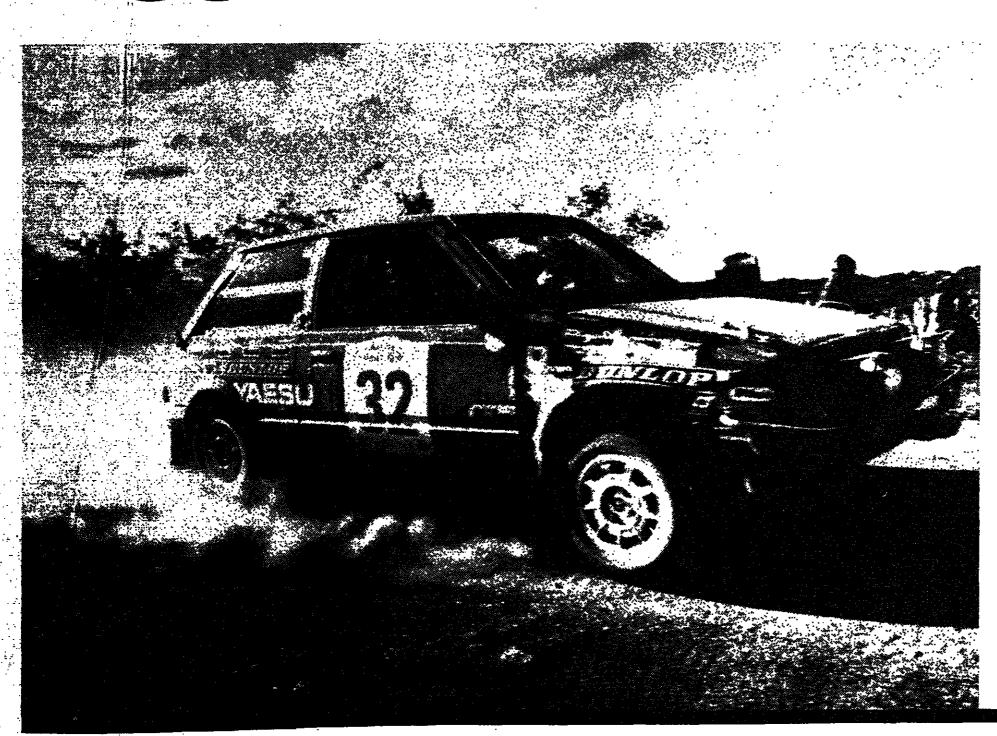

....

: -113 : -10-1

> In der Kenya-Safari-Rallye 1984 sahen die Mitwettbewerber im Titelkampf um den Klassensieg bis 1.300 ccm den nur 986 ccm-3-Zylinder Daihatsu Charade—wie bei der Kenya-Safari-Rallye 1982 wieder nur von hinten.

Der Daihatsu Charade Turbo
wurde zweiter in der Klasse bis
1600 ccm. Obwohl der Daihatsu Charade Turbo den gleichen
Hubraum hat wie der Saugmotor, wird er aufgrund der Turboladung
in der höheren Klasse gewertet.
Am 19. April 1984 gingen 76 Rallye-Fahrzeuge aller Klassen in
Nairobi an den Start. 5.258 km über brutal harte Schotterpisten, die

über Steine, Geröll und Löcher, durch Schlamm und Wasserdurchfahrten führten. 5 Tage mörderische Hitze, Staub und Konzentration der Fahrer.

Zuverlässigkeit und überlegene Spitzengeschwindigkeit waren notwendig, um unter diesen Bedingungen diesen großartigen

Erfolg zu erkämpfen.

Der Daihatsu Charade Turbo meisterte diese Herausforderung.
Fahren Sie den rallye-bewährten Sieger Daihatsu Charade.





(Hersieller) DAIHATSU MOTOR CO., LTD. PHONE INEDA (0707) 51-8811
TELEX 0-5322-251 JAPAN 0-5322 236 JAPAN CABLE TEX 5322224 D-4H-4TSU INEDACISANA
Ambibitiche intermationen entwiken Sie von vor PAN 1
WALTER HAGEN AUTO-INPORT UND HANDEL Grobh,
Pestalozastr. 25.4150 Kreield Tel. 02151-895 340 Telev 853-463 Hag.D.



ni le: m w D

sc Bi

r: T:

A

ch

ne Pa W:

HEROS WIS WIS BITO S BENE

#### **MOTORSPORT**

Großer Preis von Frankreich in Di-jon (79 Runden = 307,072 km): 1. Lauda (Osterreich) McLaren Pursche-Turbo. 1:31:11,951 Std., 2. Tambay (Frank-reich) Renault-Turbo. 7.154 Sek. zur., 3. Mansell (England) Latus-Repault-Tur-Mansen (England) Lotus-Renatul-Tur-bo, 23,949 Sek., 4. Arnoux (Frankreich) Ferrari-Turbo, 43,706 Sek., 5. de Ange-lis (Italian) Lotus-Renault-Turbo, 1:06,125 Min., 6. Rosberg (Finnland) Williams-Honda-Turbo, eine Rd. zur. WM-Stand: 1. Prost 24 Punkte, 2. Lauda 18, 3. Warwick und Arnoux je 13, 5. de Angelis 12, 6. Rosberg 10. REITEN

Deutsche Meisterschaften in Balvo Endstand. Springreiter: 1. Huck (Neu-münster) Calando 2,25 Fehlerpunkte. 2. Sloothauk (Damme) Farmer 7,30, 3. Luther (Wedel) Livius 7,65. - GALOPP

Henckel-Rennen in Geisenkirchen Horst (Europa-Gruppe II, 90 000 Mark, 1600 m): 1. Grande (P. Remmert), 2. Odenat (E. Schindler), 3. Boss (D. Ri-

#### BASKETBALL

Olympia-Qualifikation der Herren in Frankreich, zweiter Endrunden-Spieltag: Schweden – Israel 80:79, England - Griechenland 106:104, Spanien -Deutschland 99:78, UdSSR - Frank-reich 124:99.

Vier-Nationen-Turnier der Herren in Frankfurt, letzter Spieltag: USA -Frankreich 3:2, Deutschland - Malay-sia 2:1: Turniersieger: Deutschland. TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Rom, Herren-Einzel, Finale: Gomez (Ecuador) - Krickstein (USA) 2:8, 6:1, 6:2, 6:2, - 69, Internationale Meisterschaften von Bayern in München, Einzel, Finale: Pimek (CSSR) - G. Mayer (USA) 6:4. 4:6. 7:6, 6:4. - Doppel: Finale: Becker/Fibal (Deutschland/Polen) - Segarceanu/ Fromm (Rumanien/USA) 6:4, 4:6, 6:1. GEWINNZAHLEN

Toto, Elferwette: 2 2 1 0 2 2 1 2 2 2 1. - Auswahlwette "6 aus 45": 20, 28, 40 42, 44, 45, Zusatzspiel: 24, (Ohne Ge-währ)

hund zehn Niederlagen.

NATIONALELF / Heute die WM-Revanche in Zürich gegen Italien

# Ohne Schuster – Derwall: "Nun sind wir alle enger zusammengerückt"

Wenn die Eindrücke, die die deutsche Fußball-Nationalmannschaft derzeit in die Öffentlichkeit trägt. auch nur annähernd dem inneren Betriebsklima entsprechen, dann liegt der Schluß nahe, daß Jupp Derwalls Team den zunächst aufgetretenen Schock über Bernd Schusters Europameisterschafts-Absage relativ schnell überwunden hat. Ob im Umgang mit den Fans, die wohl selten so mühelos zu Autogrammen gekommen sind wie hier in Zürich, ob gestern beim anderthalbstündigen Morgentraining - der Umgangston war ausgesprochen locker. Die Spieler setzten sogar auch dann noch ihre freundlichsten Gesichter auf, als die Fotografen ihnen ein Übung abverlangten, die ihnen gewiß nicht den allergrößten Spaß gemacht hat: Bei strömenden Regen mußten sie minutenlang für Mannschaftsfotos posieren. Der Bundestrainer vermittelte eine geradezu sprühende Laune. "Ach ja," sagte er gleich mehrfach, "es macht doch riesigen Spaß mit den Jungs zusammenzuarbeiten". Auch wenn es viele nicht immer wahrhaben wollten, ganze Kerle seien das. und da habe er überhaupt keine Zweifel mehr, sie würden es bei der Europameisterschaft schon beweisen. Derwall wörtlich: "Dadurch sind wir alle noch ein bißchen enger zusammengerückt".

In nahezu gleicher Weise äußerte sich Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge. Er sagte: "Natürlich ist

STATISTIK

Italien gilt als der Angstgegner der

deutschen Mannschaft, denn in 18

Spielen gab es nur drei Siege: 1929

mit 2:1 in Turin, 1939 mit 5:2 in Berlin

und 1977 mit 2:1 ebenfalls in Berlin,

als Karl-Heinz Rummenigge sein er-

stes von mittlerweile 40 Toren im

DFB-Trikot schoß. Zwei von insge-

samt zehn Niederlagen waren beson-

ders bitter: 1970 im Halbfinale der

WM in Mexiko ein 3:4 nach Verlänge-

rung, das 1:3 am 11. Juli 1982 im

Bundestrainer Derwall steht zum

64. Mal in der Verantwortung. Seine

Bilanz: 43 Siege, zehn Unentschieden

WM-Finale von Madrid.

BERND WEBER Zürich der Bernd nicht zu ersetzen. Seine Spielintelligenz. seine Fähigkeit, im richtigen Moment den richtigen Paß zu spielen, wird uns fehlen. Dennoch sehe ich durchaus Möglichkeiten, den schweren Verlust durchaus brauchbar aufzufangen." Rummenigge, der heute abend beim FIFA-Jubiläumsspiel gegen Italien selbst ein Jubiläum feiern kann (er trägt zum 75. Mal das Nationaltrikot) wird bei dem schwierigen Unterfangen eine Schlüsselrolle zukommen: Er wird nicht, wie gewohnt, Angriffsspitze sein, sondern versuchen aus zurückgeschobener Position das Spiel zu dirigieren. Um Irrtümern vorzubeugen," erläutert er, "ich kann und will nicht Schuster kopieren. Trotzdem bin ich der Meinung, daß sich in unserem Mittelfeld, das ja zuletzt beim 0:1 gegen Frankreich sehr hart kritisiert worden ist, daß ich dort der notwendige Ruhepunkt sein, daß ich unsere beiden echten Sturmspitzen Rudi Völler und Klaus Allofs in Schußposition bringen kann."

Rummenigge ist der Spieler, der heute abend am meisten im Blickpunkt stehen wird (das ergibt sich schon aus seinem zukünftigen Gastspiel bei Inter Mailand), neben ihm wird, zumindest auf deutscher Seite, ein Neuling die größte Aufmerksamkeit auf sich lenken: Guido Buchwald vom VfB Stuttgart, der ausgerechnet gegen den amtierenden Weltmeister Italien seine Feuertaufe bestehen muß. Der Bundestrainer hat sich gestern endgültig festgelegt. Der

#### JUBILÄUM

Der Kaiserslauterer Hans-Peter Briegel wird als 19. Nationalspieler der Länderspiel-Geschichte heute in Zürich zum Gold-Jubiläum seines 50. Länderspieles kommen, Sein Debut gab Briegel 1979 als Auswechselspieler beim 5:1-Erfolg über Wales in

Hans-Peter Briegel gehörte zur Mannschaft, die 1980 in Rom Europameister und 1982 in Madrid Vize-Weltmeister wurde. Übriggeblieben vom Madrider Finale sind im aktuellen Aufgebot noch Torwart Schumacher, die Förster-Brüder, Stielike, Rummenigge und Littbarski. Karl-Heinz Rummenigge bestreitet heute sein 75. Länderspiel.

und er soll nach Möglichkeit auch über die volle Distanz auf dem Feld bleiben. Derwall: "Ich will nun wirklich sehen, was er bringen kann". Buchwald wurde vor lauter Glück fast stumm, als er von seiner Aufstellung erfuhr. Dann schüttelte er mehrfach den Kopf und sagte: "Ich kann es gar nicht so recht fassen. Vor einem Jahr war ich noch völlig unbekannt als Zweitliga-Spieler bei den Stuttgarter Kickers. Jetzt bin ich innerhalb von drei Tagen deutscher Meister und Nationalspieler geworden." Die Frage, ob ihn der Riesensatz nach vorne nicht nervös mache. beantwortet er nach kurzem Zögern mit einem freundlichen entwaffnend ehrlichen: "Ja doch". Derweil schaute der Mönchengladbacher Lothar Matthäus als einziger im Nationalmannschaftskreis sehr finster drein. Er hat seinen Platz an Buchwald verloren und darf, für wen steht noch nicht fest, nur in der zweiten Halbzeit

Sollte das Spiel unentschieden enden, so wird es ein Elfmeterschießen geben, da die FIFA einen Pokal an den Sieger übergeben wird. So werden sie spielen: Deutschland: Schumacher - Stielike - B. Förster, K.-H. Förster, Briegel - Buchwald, Rummenigge, Rolff, Brehme - Völler, Allofs. - Italien: Bordon - Scirea - Bergomi, Vierchowod, Nela, - Baresi, Bagni, Dossena, Tardelli - Conti, Al-

#### **FERNSEHEN**

Das Länderspiel in Zürich wird das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) heute abend live ab 20.15 Uhr übertragen. Komplett wird die WM-Revanche durch den Einsatz des brasilianischen Schiedsrichters Arnaldo Cesar Coelho, der auch das Finale in Madrid geleitet hat.

Der Brasilianer ist 41 Jahre alt, von Beruf Lehrer und bezeichnet Tennis als seine Ausgleichs-Sportart. Coelho hatte bei der Weltmeisterschaft in Spanien auch das 0:0 der deutschen Mannschaft gegen England gepfiffen.

Seit Wochen ist das Letzigrund-Stadion in Zürich mit 30 000 Besuchern ausverkauft.

# STAND PUNKT / Kohde nun die Nummer eins

Die letzten Bälle habe ich nur noch im Unterbewußtsein mitbekommen". Mit diesen Worten kommentierte Claudia Kohde die entscheidende Phase im Endspiel der Internationalen Deutschen Damen-Tennismeisterschaften . gegen Kathy Horvath. Und fast ware sie, ähnlich wie früher Björn Borg, nach dem verwandelten Matchball in die Knie gegangen, "wenn der Sandboden nicht so weh tun würde". So blieb es beim Aufschrei und den Freudentränen der 20jährigen Saarbrückerin. Claudia Kohde hat mit diesem Erfolg auf der Berliner Rot-Weiß-Anlage ihr großes Ziel, "einmal unter die Top Ten in der Welt zu kommen", fast schon erreicht.

Das Berliner Sportpublikum erlebte in diesen Tagen eine wie verwandelt junge, selbstbewußte Dame. Von der ersten Runde an strahlte sie eine unerhörte Ausgeglichenheit aus. Spielten der Saarbrückerin früher ist dann ungleich größer, um longihäufig in kritischen Momenten ihre schwachen Nerven einen Streich, so gelangen ihr nun auf einmal in brenzligen Situation die mutigsten Bälle. Überhaupt ist ihr Spiel für Tennis-Experten eine Augenweide Herrlich erfrischend versuchte sie mit einer offensiven Spielweise die Punkte am Netz zu gewinnen. Klassisch ihre Grundschläge und Flugbälle, verbunden mit ihrer wichtigsten Waffe, dem Aufschlag. Um den Sprung in die absolute Weltspitze zu schaffen, fehlt ihr jetzt nur noch ein offensiv geschlagener Rückhand-Passierball (mit Vorwärtsdrall). Und vor allem das Durchlaufen an das Netz. Denn. zu häufig spielte sie den ersten Flugball an der T-Linie und vergaß dann das Aufrücken. So machte sie es ihren Gegnerinnen mit deren Passier-

ne oder cross passiert zu werden.

Mit ihrem Triumph hat sie die Position der ersten Reprasentantin des gesamten deutschen Tennissports eingenommen. Bleibt die Frage auf die Reaktion des Deutschen Tennis-Bundes (DTB). Denn Claudia Kohde wird im Juli nicht für den DTB beim Federationscup in Sao Paulo antreten. Meine Gefühle gegemüber dem Deutschen Tennis Bund sind augenblicklich bestimmt nicht die besten. Daß das Herren-Tehnis im DTB nach wie vor die erste Rolle spielt, ist bekannt. Dennoch hätte vielleicht der neugewählte Sportwart des Verbandes, Dr. Peter von Pierer (verantwortlich auch für das Damen-Tennis), den Weg nach Berim inden können. Dann hätte er die internationale deutsche Tennis-Meisterin zumindest einmal kennengelernt.

H. J. POHMANN

IM BLICKPUNKT / Gewinner Huck und Langer, Verlierer Lagunas

schlägen leichter. Denn der Winkel

# **Jentzsch** sauer auf Bocskai

K.GÖNTZSCHE, Gelsenkirchen

Das. klassische Henckel-Rennen 1984, am Sonntag in Gelsenkirchen ausgetragen, wird als Sensation in der deutschen Turf-Geschichte Einzug halten. Der 12:10-Favorit Lagunas aus dem Gestüt Fährhof erreichte nur als Vierter das Ziel, es siegte Soto-Grande (108:10) mit Jockey Peter Remmert (45) vor Odenat und Lucky Boss. Lagunas war insgesamt fast sieben Längen vom Sieger geschlagen.

Das Dilemma begann schon vor dem Start: Die offenbar nicht ausreichend geschulten Pferde Bergfürst und vor allem Walgardo (zweimal) entfernten sich von ihren Plätzen, ehe Starter Jobst Spengemann die Boxentüren öffnete. Walgardo stand direkt neben Lagunas, den diese Ereignisse offenbar gleichgültig werden ließen. Der Starter wollte Walgardo schon vom Rennen ausschließen. aber die dann eintretenden Umsatzrückzahlungen an den Wettschaltern hielten davon ab, die Rennleitung wies ihn jedenfalls per Funk an, es mit Walgardo doch noch zu versuchen. Lagunas mußte dann von seinem Jockey Georg Bocskai energisch aufgemuntert werden, das Rennen überhaupt aufzunehmen. Dann aber verior Bocskai restlos die Nerven: Er dem ca. 40 m enteilten Feld her und hatte viel zu schnell wieder die Spitze erreicht. Diese Aufholjagd kostete Kraft, die Lagunas dann auf der Zielgeraden fehlte. Championtrainer Heinz Jentzsch sauer: "Für diesen Ritt fehlen mir die Worte. Fragen Sie Bocskai, das ist doch der Meisteriokkey."

Der Henckel-Sieger Soto-Grande gehört Margrit Wetzel aus Hamburg. deren Pferde unter dem Decknamen "Stall Margarethe" laufen. Soto-Grande wurde im Gestüt Buschhof aufgezogen. Die Züchterin und Besitzerin war nicht nach Gelsenkirchen gekommen, sie hatte ihrem Pferd gegen Lagunas keine Siegchance einge-

Jockey Peter Remmert stürzte eine Stunde nach seinem Sieg im Henckel-Rennen im Rahmenprogramm auf Neithard. Mit zwei Rippenbrüchen, Bluterguß in der Niere, Muskelriß oberhalb des Knies und Prellungen liegt er im Bergmannsheil-Krankenhaus von Gelsenkirchen-Buer.

Andreas Tylicki schenkte in der Jockey-Stube von München-Riem Schaumwein aus. Der 27jährige Pole zweiter Jockey hinter Georg Bocskai bei Trainer Jentzsch, hatte auf Apollonios den Großen Hertie-Preis für das Gestüt Schlenderhan gewonnen Siegpreis: 70 000 Mark. Er servierte dem Hengst ein Rennen nach typischem Jentzsch-Rezept: Vorne weg marschieren und das Tempo bestim-

# Ein Profi nur aus Versehen

KLAUS BLUME, Bonn

Also wenn ich ganz ehrlich bin muß ich das zugeben: Als nach mir Paul Schockemöhle ritt, und die erste Stange fiel, habe ich mich gefreut. Der Paul hat sich schließlich im vorigen Jahr gleich fünfmal freuen dürfen." Gedanken des neuen deutschen Meisters der Springreiter, Worte des 38jährigen Diplomkaufmanns und Reitlehrers Karsten Huck aus Boostedt bei Neumünster. In Balve hatte er sie alle hinter sich gelassen, Schockemöhle und Koof, Wiltfang und Luther. Doch nach Los Angeles wird Huck ncht fahren, weil er als Profi gilt. Die Sache mit dem Profi ist ihm 1978 unterlaufen, als er seine Reitlehrer-Prüfung ablegte (Huck: Zwei Füße sind besser als einer") und dabei die Rubrik "Berufsreiter" ankreuzte. "Wider besseren Wissens"

Aber Kreuz ist Kreuz - egal, was daraus wird. So trainierte der Reitlehrer Karsten Huck zuweilen dänische Springreiter und nun die besten holsteinischen Junioren. Die lernen eine Menge von ihm, denn Huck ist ein überaus sensibler Stilist, einer, der nicht nur erfolgreich, sondern auch schön reitet. Huck geht freilich auch weiterhin seinem Beruf als Kauf der damals neuen Rekord-Gewinnmann nach - hat sich was von wegen Berufsreiterei. Doch er darf nicht von Olympia träumen, obwohl er nun deutscher Meister geworden ist. Gedanken mache er sich deshalh

nicht, "denn ich kann doch jetzt immer ganz locker reiten, während die anderen ständig daran denken müssen, es geht um Los Angeles." Außerdem: Auf den großen internationalen Turnieren treffe er ohnehin auf diesselbe Konkurrenz wie die deutsche Nationalmannschaft in etwa zwei Monaten in Los Angeles. "Rein reitsportlich gesehen," sagt Karsten Huck, "ist also eine Siegerschleife von einem großen Turnier genauso viel Wert wie eine vergoldete oder versilberte Medaille." Die Logik dieser Gedanken ist nicht von der Hand zu weisen wenngleich wohl die von ihm in Balve Geschlagenen ihr nicht ohne weiteres folgen werden.

Huck, der den elfjährigen Holsteiner Hengst Calando im Winter in der Hallen-Saison bereits bei größeren Turnieren ritt ("Er steht seit gut einem halben Jahr bei mir im Stall") will mit diesem Pferd auch im Sommer bei großen Reitsportsesten auftreten. Denn außerhalb Olympias darf der Berufsreiter aus Versehen durchaus die deutschen Farben vertreten So, wie kürzlich in Rom, und so, wie er es für diesen Sommer ge-

.In Boostedt (4000 Einwohner/ 4000 Soldaten) - Olympia hin, Olympia her

# Das Siegen noch nicht verlernt

GERD A. BOLZE, Hamburg

Das Siegen hat Bernhard Langer noch nicht verleppt, in seinem zwölften Turnier dieses Jahres wurde der 26jährige Golf-Profi aus Anhausen in Paris-St. Cloud als never Offener Meister von Frankreich geseiert. Durch ein großartiges Finish siegte er mit 68+71+67+64=270 Schlägen (bei Par. 72) knapp vor José Rivero (Spanien) 67+69+68+67=271 and dem Titelverteidiger Nick Faldo (England) 71 + 68 + 66 + 68 = 273. Es war insgesamt der zwölfte internationale Turniersieg in Langers bisher zwölfjähriger Profi-

Mit den in Paris gewonnenen rund 54 000 Mark hat sich Deutschlands einziger Golfer von Weltklasseformat in der europäischen Geldgewinner-Liste mit rund 17 000 Pfund (fast 70 000 Mark) bereits an die vierte Stelle hochgearbeitet, hinter Howard Clark (England) 28 00 Pfund, Nick Faldo 19 500 und Sandy Lyle (Schottland) mit 18 000. - Wieder in Europa die Nummer eins werden, daß ist für 1984 mein gestecktes Ziel", hatte Lan-ger schon erklärt, als et im Februar und März noch sehr erfolgreich an der US-Tourteilgenommen hatte. Europas Nummer eins war er 1981 mit 190 summe von 96 000 Pfund es folgte 1982 der sechste Platz mit 48 000 Pfund und 1988 der dritte Platz mit 84 000 Pfund. Insgesamt hat der blonde Bayer auf der Europa-Tour seit 1926 fast 300 000 Pfund, also nind 1,2 Millionen Mark an Preisgeldern ge-

Doch auch auf der viel böher dolierten US-Tour hat Langer in diesem Jahr schon gutes Geld gemacht: Mit gewonnenen 82 500 Dollar (rund 200 000 Mark) in nur acht Turnieren rangierte er an 21. Stelle in der US-Rangliste

Als Mitglied des letztjährigen europäischen Ryfer-Cup-Teams hatte anger zehn Einladungen für die US-Tour, von denen er acht wahrnahm. Nach dem hervorragenden zweiten Platz im australischen Masters-Turnier in Melbourne waren seine besten Plazierungen auf der US-Tour: Dritter der Bay Hill Classic, Fünfter der Hawaiian Open und Sechster der New Orleans-Open. Beim berühmten "Masters" in Augusta langte es dann nur zum 31. Platz Danach brach Langer semen US-Abstecher ab. "Ich habe täglich seit Anfang Februar gespielt und dabei an neun schweren Jurnieren teilgenommen. Ich bin einsich mude und brauche dringend eine kurze Erholungs-

pa-Tour war dann filr Langer nichtso erfreulich: Als Titelverteidiger wurde er Achter der Halieh-Open und sogar erst 20. im englischen Moortewn.

## SPORT-NACHRICHTEN

Neun Geguer für Kolbe

Ratzeburg (sid) - Ein unerwartet hohes Meldeergebnis verzeichnen die 71. Deutschen Ruder-Meisterschaften am Wochenende auf dem Küchensee bei Ratzeburg. 178 Boote in 20 Rennen bedeuten ebenso Rekord wie die 143 gemeldeten Vereine und Rennge-meinschaften. Der viermalige Weltmeister Peter-Michael Kolbe (Hamburg) hat es gleich mit neun Konkurrenten zu tun.

#### Schrempf verletzt

Paris (dpa) - Die Chancen der deut-Basketball-Nationalmannschaft, beim olympischen Turnier dabeizusein, sind wieder gesunken. Weniger durch die eingeplante 78:99- (40:57-)Niederlage gegen: Vize-Europameister Spanien als durch die schwere Sprunggelenkverletzung die sich der Leverkusener Detlef Schrempf bereits in der neunten Mi-werden soll

nute des Spiels in Paris zuzog. Sein weiterer Einsatz ist in Frage gestellt.

#### Sturzangriff verboten

Mailand (sid) - Der Kongreß des Internationalen Fecht-Verbandes (FIE) beschloß in Mailand, die Festigkeit für Schutzmasken um 70 Prozent zu erhöhen und den Sturzangriff der zahlreiche Unfälle provoziert, zu verbieten. Zudem wurden Verbesserungen an der Schutzkleidung gebilligt, aber nicht vorgeschrieben. Der Einsetz einer bruchsicheren Klinge wurden auf 1985 vertagt.

#### Millionen-Offerte

Bochum (sid) - Der Fußball Bundesligaklub Bayer Leverkusen will sich weiter verstärken. Gedacht ist anden Bochimer Stürmer Christian Schreier: der für eine Ablösesumme von zwei Millionen Mark verpflichtet

#### Handball-Nostalcie

Elsenfeld (sid) - Beim Abschiedsspiel des 104mahgen - Handball-Nationalspielers Kurt Khihspies in Elsenfeld erreichte der TV Großwallstadt gegen die dertsche WM-Mannschaft von 1978 ein 34:34. Den Eriös aus der Veranstattung stellt Klühspies einer Sonderschule zur Verfügung

### Wentz wurde nur Dritter

Götzis (dpa) Der Manner Zeine kampfer Siegfried Wentz indegte in Götzis (Österneich) mit 3451 finakten Platz drei hinde dem Sowie florsen Grigon Destjander (8579) und dessen Landsmann : Gievander : Newskingster (8478) (8476).— in Minister erreichte Claidia Losch (8576). Losch (Furth) and 20.88 m eine neine deutsche Jahresbestleistung im Ku-

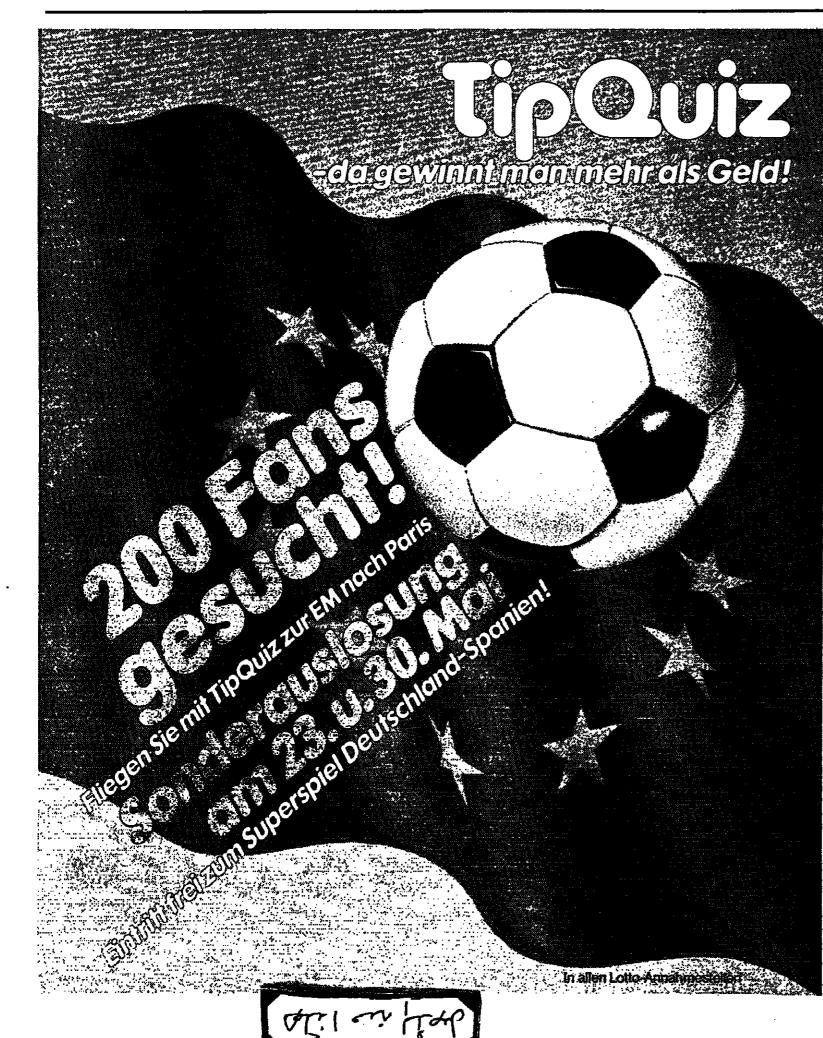

pause, meinte Langer.
Der Start in desdiesjährigen Euro-

#### Geschoßbau mit Stahl In den USA und Japan denen die Vorzüge des

I spielt Stahl im Geschoß bau eine herausragende, oft sogar dominierende Rolle. In der Bundesrepublik Deutschland ist das nicht der Fall. Die Gründe dafür sind vielfältiger Art.

 Unterschiedliche Bau-Tradition. (Mehr Holz in USA und Japan, vorwiegend Stein bei uns.)

● Größere Gefährdung durch Erdbeben. (Eine in sich federnde Stahlkonstruktion übersteht Erdstöße wesentlich besser als Massivbauten.)

Nun gibt es aber auch bei uns etliche Bereiche, in

Stahls unbestritten sind. Zu nennen wären hier der Industrie- und Hallenbau (die eigentliche Domäne des Stahlbaus) sowie viele Ingenieurbauwerke wie Brücken, Wasserbauten, Radioteleskope. Und nach dem Willen der deutschen Stahlbauindustrie läge es ganz im Sinne eines wirtschaftlichen, umweltfreundlichen, menschengerechten Bauens, den seit Jahrhunderten bewährten, nach wie vor aktuellen Baustoff Stahl mehr als bisher auch im Geschoßbau einzusetzen.

WOLFGANG B. HANN

# Siege Wie dem Feuer Gefahr Och nicht genommen werden kann Katalog des Deutschen Stahlbau-Verbandes gibt Tips

7 um Thema Brandschutz hat der L Deutsche Stahlbau-Verband DSTV eine Liste mit Grundsätzen und Argumenten erarbeitet. Nachsteand Argumenten Caraus einige Abschnit-hend werden daraus einige Abschnit-

te zitiert: 1. Stahlbauten erfüllen alle Brandschutzanforderungen – man kann sie vor jedem Feuer schützen

• Mit Stahl läßt sich brandsicher hanen - Stahl brennt nicht und leitet das Feuer nicht weiter.

 Durch Beschichten, Ummantein, Abschirmen und Wasserkühlen läßt sich jede geforderte Feuerwiderstandsdauer erzielen.

 Wenn besondere architektonische Wirkungen erzielt werden sollen, bieten sich dämmschichtbildende Beschichtungen als Brandschutz an.

 Der Brandschutz ist bei Stahlbauten oft in die bauphysikalische Gesamtlösung integriert, Unterdecken sind zugleich Raumabschluß, Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz.

 Das Brandverhalten von Stahlbauteilen ist gründlich erforscht. Der Planer findet Tabellen für die Mindestdicken von Bekleidungen in DIN 4102 im Stahlbau-Kalender und in den Stahlbau-Arbeitshilfen.

• Holoribbleche mit Aufbeton als Stahlblech-Verbunddeckenplatten benötigen keinen unterseitigen Brandschutz.

2. Brandschutz ja – wenn er not-

Brandschutzanforderungen sollten der Brandgefährdung entsprechen. Es gibt brauchbare und natürlich baustoffneutrale Bewertungsverfahren zur Einstufung von Gebäuden, wie DIN 18 230 schutz im Industriebau".

• Brand ist ein (Katastrophen-) Lastfall und keine Ermessenssache. Das Brandgeschehen und seine Einflußgrößen sind weitgehend erforscht. Der notwendige Brandschutz läßt

sich berechnen. • "Brandschutz nach Maß" ist vernünftig - auch volkswirtschaftlich gesehen. Die Brandschutzanforderungen lassen sich nach der Brandgefährdung differenzieren. Das hilft Geld sparen, ohne daß die Sicherheit

zu kurz kommt. • Die Brandbelastung ist die wichtigste Einflußgröße im Brandablauf. • We nichts brennen kann, braucht nicht gegen Brand geschützt zu werden. Das war schon immer so.

3. Richtige Planung verringert die Brandgefahr

Man kann die Brandgefahr durch Auslagerung größerer Brandlasten oder durch Unterteilung in Brandabschnitte verringern.

● Selbsttätige Feuerlöschanlagen ge ben Alarm und verhindern die Brandausbreitung. Auch Brandmeldeanlagen alarmieren die Feuerwehr.

• Rauchabzugsöffnungen erleich-

 Der Brandschutz von Bauteilen ist andere gleichwertige Maßnahmen

• Immer müssen gesicherte und freie Flucht- und Rettungswege vor-

4. Brandschutz von Stahlkonstruktionen ist nicht immer erforderlich unerläßlich aber sind sichere Flucht-

standsicher, solange der Stahl nicht wärmer wird als 500 Grad C, wie bei

Feuerwiderstand ungeschützter Stahlkonstruktionen meist genügend Zeit für Flucht und Feuerangriff. Bei der Sonderregehung für einge-

schossige Industriegebäude werden wie in der bisherigen Praxis keine Anforderungen an die F-Dauer der Bauteile gestellt. Voraussetzung: guter Warmeabzug und gute Einsatzbedingungen für die Feuerwehr.

rleistet Ab ht immer de nis stehen.

wann sie sich aus dem brennenden Gebäude zurückziehen muß (beim Ford-Brand in Köln erst nach 60 Min. Branddauer). Auch dann stürzen Stahlbauten nicht schlagartig wie

Schulen sind ebenfalls günstige Voraussetzungen für Erleichterungen gegeben. Flure, Treppen und Ausgänge sind für eine schnelle Räumung des Gebäudes ausgelegt. Während dieser Zeit bleibt eine Stahlkonstruktion

• Turn- und Sporthallen sind auch ohne Brandschutz sicher. Die Brandlast ist minimal. Ausstellungshallen unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen. WERNER BONGARD

tern die Rettungs- und Löscharbeiten. Wärmeabzugsöffnungen verringern die Warmebeanspruchung der

nicht immer die einzige und günstigste Lösung. Brandgefahr und Brandschutzaufwand lassen sich oft durch verringern.

handen sein. Die meisten Brandopfer sterben, weil ihnen der Fluchtweg

und Rettungswege. ● Ungeschützte Stahlbauteile sind

kurzzeitigem oder langsam abbrennendem Feuer. • Wenn die Brandbelastung größer ist oder intensiver abbrennt, läßt der

• Es ist richtig: Der Sachschutz ist Sachschutz ist eine Frage der Kalkulation. Brandschutzaufwand und verringertes Schadenrisiko (ersparte Prämie) müssen im richtigen Verhält-

• Die Feuerwehr kann erkennen, Kartenhäuser ein.

■ Bei ein- und zweigeschossigen standsicher.

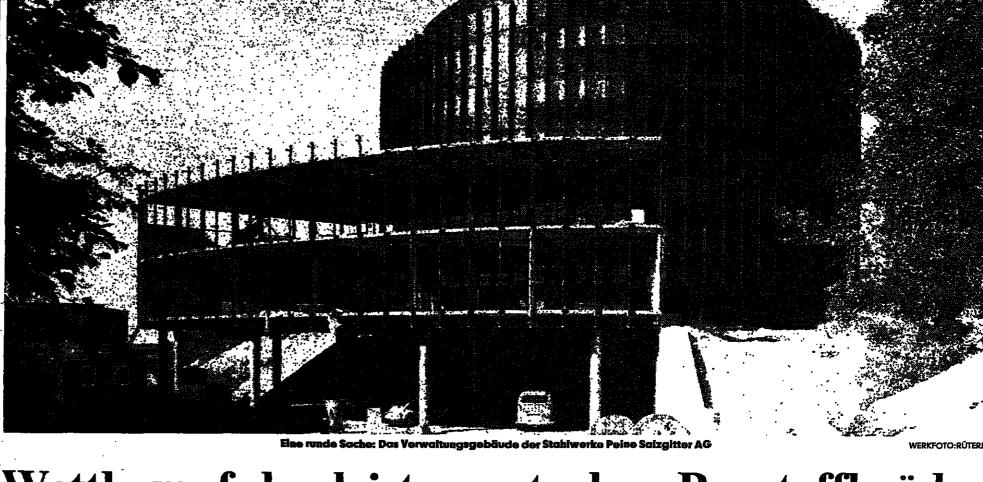

Wettkampf der leistungsstarken Baustoffbrüder In der Masse führt Beton, in der Frage der Ästhetik hat Stahl die Nase vorn / Vorarbeit in England, Frankreich und den Vereinigten Staaten

Von GOTTLIEB W. BETZNER C tahl und Beton sind die mit Ab-Stand wichtigsten Baustoffe der neueren Entwicklung unserer Architektur. Ihr Verhalten untereinander gleicht dem zweier Brüder: Oft gehen sie zur Bewältigung diffiziler Bauaufgaben ohne viel zu lamentieren einen vernünftigen Verbund ein. Meist versucht jedoch der eine den anderen ehrgeizig zu übertreffen. Jeder möchte dann die weiteste Fläche überbrücken, die größte Höhe erreichen, die beste Wirtschaftlichkeit für den Bauherrn garantieren können.

Dieser nicht selten mit Verve geführte Wettkampf der beiden lei-stungsstarken Baustoffbrüder und -konkurrenten hat der Architektur und der Ingenieurbaukunst der letzten hundert Jahre einen gewaltigen Aufschwung gebracht. Noch ist in diesem bemerkenswerten Ringen um die Vorherrschaft kein eindeutiger Sieger auszumachen:

Gemessen allein an den Ziffern der verbauten Kubikmeter gebührt der Lorbeer zweifellos dem Beton. Dienen jedoch mehr Ästhetik, Eleganz und Leichtigkeit, auch Umweltfreundlichkeit, ja Repräsentation als Meßlatte, dann hat gerade in jüngster Zeit der Stahlbau seine Nase wieder etwas vorn.

England, Frankreich und den USA geleistet worden. Die Voraussetzung für die Massenherstellung von Roheisen hatte 1720 der Engländer Abraham Darby in Coalbrookdale geschaffen. Den ersten konsequent als Stahlskelett durchgebildeten Geschoßbau baute 1871-72 Jules Saulnier, nämlich die Schokoladenfabrik Menier in Noisiel sur Marne in der Nähe von

Von 1895 an hatte sich in den USA, vor allem in Chicago, das Stahlskelett im Stockwerksbau - nicht zuletzt beim Bau von Wolkenkratzern schon allgemein durchgesetzt.

#### Deutschland zog nach

In Deutschland beginnt der Stahlskelettbau demgegenüber erst spät, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg. Aber auch in den 20er und 30er Jahren sind unter den echten Skelettbauten die in Stahl ausgeführten noch die Minderheit.

Dennoch kann nicht gesagt werden, daß Deutschland auf diesem Terrain damals völlig unter "ferner liefen" registriert werden müßte. So gab es beispielsweise in den "Goldenen Zwanzigern" und den dreißiger Jahren in Berlin:

beit für "Geschoßbau mit Stahl" in (von E. Mendelsohn und R. Neutra)

 das Schaltwerk-Hochhaus in Siemensstadt, 1928 (von H. Hertlein) • das Shell-Haus, 1931 (von E. Fahrenkamp) • das Columbushaus, 1931 (von E.

Mendelsohn) Nach dem Zweiten Weltkrieg er-

rang der Stahlskelettbau erst 1960 wieder den Anschluß an die internationale Architektur. Und zwar durch das Phoenix-Rheinrohr-Hochhaus (heute Thyssenhaus) in Düsseldorf, gebaut von den Architekten Hentrich und Petschnigg, sowie das Mannesmann-Hochhaus von den Architekten Schneider-Esleben und Knothe (Ingenieur Lewenton), ebenfalls 1957 in Düsseldorf begonnen. Seitdem hat der Geschoßbau mit Stahl in der Bundesrepublik Deutschland sein Renommee - langsam, aber stetig - verbessern können.

Eine bunte Reihe interessanter Bauwerke ist bis heute entstanden. Am bekanntesten davon dürften sein: das Bundeskanzleramt in Bonn • die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Berlin

 die Deutsche Welle in Köln. Nur zwei der vielen sehr unterschiedlichen Möglichkeiten der Stahlbauweise seien hier abschlie-

Bend kurz skizziert: Die Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl EGKS vergab AnBau eines Terrassen-Wohnhauses nach Berlin (Planung: brandi + partner, Berlin, Statik: S. Polonyi). Es handelte sich um ein Pilotprojekt. Getestet werden sollte, wie sich Bausysteme mit industriell vorgefertigten Elementen für den Wohnungsbau eignen. Auch die Konsequenzen sollten geprüft werden, welche den Bewohnern die Möglichkeit zur Beteiligung an der Gestaltung des Gebäudes und der Wohnungen gibt.

#### Europäische Preise

Der Versuch ist zweifellos gelungen. Für dieses Bauwerk wurden Bauherr, Architek und ausführende Stahlbaufirma 1976 mit dem Preis des Europäischen Stahlbaus ausgezeichnet. Es ist wohl der langandauernden Baurezession zuzuschreiben, daß von dieser "Versuchsstation" nicht stärkere Impulse für einen wirklich modernen, wirtschaftlichen Wohnungsbau ausgegangen sind.

Ganz anders das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Die Architekten (Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart) hatten sich die anstehende Aufgabe, nämlich den möglichst optimalen Baustoff zu verwenden, nicht leichtgemacht.

Um die Entscheidung so sachbezogen wie möglich ausfallen zu lassen, entwickelten sie eine umfangreiche fang der 70er Jahre den Auftrag zum Tabelle. Darin wurden die Ziele für (für 1979) ausgezeichnet.

das Objekt formuliert, die entscheidenden Kriterien dafür herausgestellt und die jeweiligen Auswirkungen auf die beiden Baustoffe Beton und Stahl gegenübergestellt. Fünf Aspekte sollten dabei besonders berücksichtigt werden. Und

zwar: Funktion, Technik, Gestalt, Zeit und Kosten. Die Entscheidung lautete: In den Untergeschossen Stahlbetonkonstruktion, in den Geschossen über dem Erdreich reiner Stahlbau.

Das Architektenteam begründete seine Entscheidung für Stahl unter anderem wie folgt:

 Der Stahlbau benötigt kleine Stützen- und Trägerabmessungen (wenig Raum- und Nutzflächenverlust); • gleiche Stützabmessungen mit ab-

gestuften Blechdicken durch alle Geschosse und Bauteile (Vereinheitlichung der Elemente für Fassade. Trennwände, abgehängte Decken • größere Installationshöhen bei

gleich großem Deckenhohlraum: • Erweiterungen, Umbau und Demontage sind relativ unproblema-

bei Demontage Wiederverwendungsmöglichkeit des Materials (umweltfreundlich).

Auch dieses Objekt wurde mit dem Preis des Europäischen Stahlbaus

# Flexibilität ist ein Trumpf für die Architekten

Die architektonischen und technischen Anforderungen im Geschoßbau sind außerordentlich vielfältig. Je flexibler eine Bauweise ist, um so besser vermag sie den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Hier einige Bemerkungen zu den wichtigsten Kriterien im Geschoßbau aus der Sicht eines Stahlbauers:

Trazsysteme:

Als Tragsystem kommt entweder eine Stahl- oder eine Stahl-Beton-Verbundkonstruktion in Betracht, Je nach zulässiger Bauhöhe und geforderter Durchlässigkeit für Installationen werden Unterzüge und Dekkenträger als gewalzte oder geschweißte Vollwandträger, Fachwerkträger, Vierendelträger oder Verbundträger ausgebildet.

Stützen sind aus Walz- oder Hohlprofilen. Dabei können Hohlprofilstützen als wasserdurchströmte Fassadenstützen zugleich für Heizung und Brandschutz genutzt werden. Geschoßdecken führt man je nach Belastungshöhe und Spannhöhe als Tranezblechdecke oder Profilblech-Beton-Verbunddecke aus, bei extrem hohen Belastungen auch aus schweren Betonfertigteilen.

Gestaltung und Raumabschluß: Mit diesen Tragwerkteilen in komplettierter Stahlbauweise ist die Gestaltung von Gebäuden beliebiger Grundrisse und Aufrisse möglich. Von großer architektonischer Bedeutung ist die Fassade, die als Sandwich-, Stahlblech-, Aluminium-, Waschbeton- oder Glasfassade ausgeführt werden kann. Ihre Befestigung ist wegen der Flexibilität und Paßgenauigkeit der Stahlkon-

struktion mit einfachen Mitteln in

kurzen Zeiträumen möglich. Innen- und technischer Ausbau:

Die Vorzüge des Stahlbaus kommen auch zur Geltung, wenn es um Innenausbau und Installationsführungen geht: Stützen in großem Abstand und von kleinem Querschnitt

erlauben große Freizügigkeit bei der Anordnung von Innenwänden. Die horizontale Führung von Installationsleitungen im Zwischendeckengeschoß ist wegen der Durchlässigkeit der Tragwerkskonstruktion unproblematisch und läßt auch später Veränderungen, zum Beispiel bei Umbaumaßnahmen, in einfacher Weise zu.

#### Banabwicklung:

Bei der Bauabwicklung führt die Stahlbauweise durch Vorfertigung und Vormontage der Bauelemente im Werk, enge Toleranzen sowie paßgenauer und witterungsunabhängiger Montage der Bauteile und Ausbauelemente zu sehr kurzen Bauzeiten und damit schneller Inbetriebnahme des Gebäudes. Manche Terminvorstellungen des Bauherrn werden durch die Stahlbauweise überhaupt erst realisierbar.

#### Nutzung und Änderungen:

Hinsichtlich der Nutzung von Stahlgeschoßbauten gibt es praktisch keine Einschränkungen: die Palette reicht von Büro- und Verwaltungsgebäuden über Kaufhäuser, Krankenhäuser und Universitätsgebäude bis zu vielgeschossigen Repräsentationsbauten.

KLAUS STAMM

# Stahlkonstruktionen aller Art

lerstellungsprogramm:

Stahlhallenbau, Fertigbau, Stahlhochbau, Kranbahnen, Toranlagen, Dach- und Wandverkleidungen. Wir liefern kurzfristig, einschließlich der

gesamten technischen Bearbeitung (Statik usw.). Eigene Montagekolonnen. Bitte fragen Sie an.





# ische+Co

Inh. Adolf Siemon

Stahl-und Metallbau

Tannenbergstraße 60 · 4200 Oberhausen Ruf (0208) 807031-33 - Telex 856905 Lco

# Stahlhochbau und Systembauten

Schlüsselfertige Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Industrie- und Hallenbauten, Sportbauten, Parkhäusern in Krupp-Montex®-Bauweise. Finanzierung und Betreibung. Stahlhochbau, Mastbau, Raumfachwerke, Seilnetzkonstruktionen, mechanische Parkanlagen.



Krupp Industrietechnik GmbH Franz-Schubert-Straße 1-3 · 4100 Duisburg-Rheinhausen · Telefon (0 21 35) 7 81 · Telex 855 486 Das Billigstangebot

kann teuer werden

7 wischen Beton und Stahl und Lden daraus resultierenden Tech-

nologien hat es immer einen unnöti-

gen Zwist gegeben. Der Bau-Prakti-

ker weiß, daß beides hervorragende

Baustoffe sind, daß der eine ohne den

anderen kaum auskommen kann, daß

jeder allerdings andere Vorzüge hat.

Für moderne Architekten und Bau-

ingenieure sollte es deshalb selbstver-

ständlich sein, bei jedem Bauauftrag

objektiv zu prüfen, wo denn die Vor-

züge der beiden Kontrahenten opti-

mal zum Tragen kommen. Aus der

Wie Bauzeit verkürzt wird

Bürogebäude: Nehmen wir ein ty-

pisches sechsgeschossiges Büroge-

bäude mit einer Geschoßfläche von

600 Quadratmeter. Es ist auf einem

kleinteiligen Raster von fünf mal fünf

Meter aufgebaut und weist in der

Flurzone die üblichen Doppelstützen

Beim Vergleich einer Betonlösung

mit einer Stahlvariante würden beide

Lösungen dasselbe Bauvolumen be-

sitzen und damit preislich etwa

gleichwertig sein. Die Bauzeit läßt

sich jedoch durch eine Stahlbaulö-

sung um ein bis zwei Monate verkür-

zen. Und Zeit ist gerade am Bau:

Eine Stahlbetonfertigteillösung

würde den gleichen Zeitvorteil brin-

gen, allerdings bei gleichzeitiger Ver-

größerung des Bauvolumens. Die An-

teile der Fassaden- und Innenwand-

fläche steigen, und damit auch die

Betriebskosten. Selbst wenn dies nur

drei bis fünf Prozent sind, so läßt sich

mit diesen zusätzlichen Kosten leicht

eine der lästigen Stützenreihen in der

Flurzone unseres Beispiel-Gebäudes

Diese Gegenüberstellung, in der

sich Stahl und Stahlbeton noch etwa

die Waage hielten, zeigt aber eindeu-

tig in Richtung Stahlbau, sobald die

Stützweiten größer werden. Beson-

ders prägnant sind die Beispiele aus

dem Wirtschaftsbau, da hier immer

schon mit dem spitzen Bleistift ge-

Einkaufszentrum: Ein mehrge-

schossiges Einkaufszentrum mit ei-

rechnet wurde.

Praxis hier einige Beispiele:

Welcher Baustoff zu welchem Gebäude am besten paßt

ner Geschoßfläche von 20 000 Qua

dratmeter läßt sich mit 9000 Kubik meter umbauten Raumes weniger

realisieren, wenn eine Stahlkonstruk-

tion gewählt wird, da die Deckenkon-

struktion fast einen halben Meter

niedriger ist. Daß sich dadurch im-

mense Einsparungen an Fassaden-

und Innenwandflächen, an Investitio-

nen für die Heizungs- und Lüftungs-

anlage sowie Betriebskosten erzielen

lassen, liegt auf der Hand. Zusätzlich

wirkt sich noch eine Bauzeitverkür-

zung aus, die im Stahlbau bei richti-

ger Ausnutzung der Vorfertigung mindestens drei Monate betragen

Ein weiteres aktuelles Beispiel aus

der Praxis: Ein Bürogebäude von fast

60 000 Quadratmeter in Stahlkon-

struktion konnte sechs Monate früher

als ein Alternativentwurf in Massiv-

bauweise realisiert werden. Dies be-

deutete für den Bauherrn unter ande-

rem: sechs Monate mehr an Mietein-

nahme. Das aber machte bei diesem

Komplex rund zwei Millionen Mark

Man sieht: Wer bei einem Bauwerk

nur die reinen Erstellungskosten

nimmt und sich lediglich nach dem

Billigstangebot richtet, zahlt - mitun-

Das Thema "Kurze Bauzeit" ist für

den Stahlbau jedoch noch nicht end-

gültig ausgereift. Eine zwischen Pla-

ner und Stahlbauer gut überlegte, eng

verzahnte Abfolge der Gewerke läßt

den Vorsprung gegenüber konkurrie-

Zum Schluß noch eine Zahl, die ein

Bauherr unbedingt im Gedächtnis

haben sollte: Der Anteil einer Stahl-

skelettkonstruktion macht lediglich

rund zehn Prozent des Gesamtbauvo-

lumens aus. Selbst wenn der reine

Materialpreisvergleich für den Stahl

ungünstig ausfällt, wirkt sich das nur

unwesentlich aus. Per saldo schlägt

die Gesamtheit der Vorzüge des

tig positiv zu Buche - sofern richtig

gerechnet wird.

Stahls im Geschoßbau jedoch eindeu-

renden Bauweisen sicher noch ver-

Saldo spricht für Stahl

ter recht beachtlich - drauf.

nι

m

SC

A

**GOLDBECKBAU** 

4800 Bielefeld 14

Telefon 0521/4889-0

Wir bauen Hallen · Geschoßbauten · Industrie-Anlagen · Sporthallen Bielefeld Bokelstraße 10 Hannover

Düsseldorf Volmerswerther Str. 80-86 4000 Düsseldorf 1 Teleton: 0211/391069

4-geschossiges Bürogebäude

Frankfurt Otto-Hahn-Straße 35 6072 Dreieich-Sprendlingen Telefon: 06103/3810

MAGNUS MULLER konstruiert und baut anwendungs-

Kopernikusstraße 30

3012 Langenhagen Telefon 0511/773081

in Stahl Metall Leichtmetall Kunststoff

Adelheider Straße 143 2870 Delmenhorst Telefon 0 42 21 / 28 71 Telex 249 232 mmdel d

# Geschwindigkeit ist für Stahlbauer keine Hexerei

Maße sind am Bau zu nehmen" gehört schon längst der Vergangenheit an

Mit der Entscheidung für eine für hohe Qualität, kurze Bauzeit und gebäude in Stahlbauweise konnte - mit darauf absestimmten Ausbause tung eines Bauwerkes ist auch eine kurze Bauzeit garantiert. Dieser Zusammenhang wird in vielen Fällen nicht deutlich genug erkannt, da überwiegend nur die reine Technik und er Angebotspreis als Bewertungskriterien herangezogen werden. Ein glatter, schneller Ablauf auf der Baustelle hat iedoch einen so erheblichen Einfluß auf Wirtschaftlichkeit. Ausführung und Umweltbelastung, daß es erforderlich erscheint, die Fakten ein wenig näher zu beleuchten.

Lückenloser Bauablauf ist gewährleistet

Nach heutigem Stand der Technik werden Stahlkonstruktionen in modernen Betrieben auf automatischen Bearbeitungsstraßen (Entzundern, Sägen, Bohren, Schweißen) industriell vorgesertigt und auf der Baustelle lediglich paßgenau zusammen-

Die Bearbeitungsgenauigkeit ist so hoch, daß neben der Stahlkonstruktion gleichzeitig sämtliche Ausbaugewerke, wie Fenster, Fassadenelemente, Türen, Innenausbau, ge-plant und hergestellt werden können, so daß ein lückenloser Bauablauf gewährleistet werden kann. "Maße sind am Bau zu nehmen" gehört für Stahlbauer seit langem der Vergangenheit an.

Bei einer Stahlkonstruktion ist es nicht nur üblich, sondern unumgänglich, eine exakte Planung sowie die vorherige Produktion sämtlicher Teile und Anschlüsse vorzunehmen. Diese konstruktive Vorarbeit führt dazu, daß nur bewährte und erprobte Details Verwendung finden und auf der Baustelle keine improvisierten Lösungen beziehungsweise Nachund Anpaßarbeiten in Kauf genommen werden müssen. Eine solide Konstruktion ist die beste Gewähr

Ein weiterer wesentlicher Grund für eine kurze Bauzeit ist die witterungsunabhängige Montage von Stahlkonstruktionen. Wer als Bauherr aus terminlichen Gründen ge-zwungen ist, im Herbst oder gar im Winter den Rohbau herzustellen, erkennt sehr schnell, welche zusätzlichen Vorzüge der Stahlbau hier hat.

Trotz schlechtester Voraussetzungen (anhaltender Frost, Schnee oder Regen) kann die Montage erfolgen, so daß auch die Nachfolgegewerke ausgeführt werden können. Die Länge der Bauzeit wird natürlich nicht nur vom Rohbau und den Folgegewerken beeinflußt, sondern auch von

den vorausgehenden Arbeiten. Ein optimales Stahlbau-System ermöglicht eine minimale Fundamentierung. Dieser (geld- und zeitsparende) Faktor wird noch von vielen Bauberren und Architekten zu wenig berücksichtigt. In Verbindung mit einer Stahlkonstruktion sind darüber hinaus die Gründungsmaßnahmen im allgemeinen so klar und einfach, daß sofort damit begonnen werden

Die Zeit für die Herstellung der Fundamente und der Sohle reicht dann aus, um die Zeichnungen für die Stahlkonstruktion herzustellen und die Elemente zu fertigen. Ein lückenloser Bauablauf ist dadurch

Für eine Bauweise mit kurzer Bauzeit spricht auch die dadurch erreichte geringere Belastung der Umwelt beziehungsweise der Umgebung allgemein. Hier hat sich die beim Stahlbau heute übliche "Schraubmontage" sehr bewährt, bei der die Konstruktionselemente auf der Baustelle nur noch durch Schraubverbindungen zusammengefügt werden.

Was durch Stahlbaukonstruktionen im Geschoßbau zum Nutzen von Bauherren erreicht werden kann, mögen die drei folgenden aktuellen Beispiele aus der Praxis andeuten:

Ein viergeschossiges Verwaltungs-

mit darauf abgestimmten Ausbaugewerken - in einer um fünf Monate kürzeren Bauzeit erstellt werden, alsein gleichgroßes Gebäude in direkter Nachbarschaft, das als Massivbau realisiert wurde. Der Nutzungsvorteil von fünf Monaten beträgt in diesem Fall mindestens 100 000 Mark. Darüber hinaus ist aber auch die geringere Umwelthelastung zu bewerten, da beide Baustellen im Zentrum einer mittleren Großstadt la-

Wie die Kosten gesenkt werden können

Bei dem Neubau einer kompletten Speditionsanlage ergab der Baustoffvergleich erhebliche Vortelle für die Stahlbauweise. Vor allem die erforderlichen Gründungsmaßnahmen gaben hier den Ausschlag. Da ungünstige Bodenverhältnisse vorlagen, war dieses Gewerk entscheidend für die Wirtschaftlichkeit des gesamten Bauvorhabens. Bei dem statischen Konzept der Stahlkonstruktion konnten sowohl die Baukosten als auch die Bauzeit durch Optimierung der Gründung minimiert werden.

Der Erweiterungsbau einer Produktionshalle von rund 5000 Quadratmeter war nicht bei laufendem Betrieb möglich, da zum Teil Fundamente in der vorhandenen Halle hergestellt werden mußten und Wandverkleidungen, Fenster und Tore umzubauen waren.

Die Baumaßnahme mußte also so schnell wie möglich - in den Betriebsferien durchgeführt werden. Das aber war nur in Stahlbauweise mit weitestgehender Vorfertigung und optimalem Montageablauf möglich. In diesem Fall spielte auch eine große Rolle, daß die vorhandene Hallenkonstruktion durch Anschweißen von Profilen verstärkt werden konnte und so der Anbau sehr vereinfacht. DIETER POHLMANN

In vierzehn Monaten fertig

E in Braunschweiger Architektur-büro kam zum Zuge, als es darum ging, den geeigneten Entwurf für das neue Büro- und Verwaltungsgebäude der Noell GmbH, einer Tochtergesellschaft des bundeseigenen Salzeitterkonzerns, zu finden. Wichtige Kriterien der Entwurfs-Ausschreibung waren folgende Forderungen: Das Gebäude muß sehr kostengünstig sein, den Erfordermissen der Zukunft aber dennoch genügen. Die Ausführung muß in möglichst kurzer Zeit realisiert werden. Der Entwurf der Archiktengemeinschaft Pook + Saalmann (siehe Foto) überzeugte durch seine Konzeption. Er zieht einen achtgeschossigen Stahlskelettbau mit na-

turfarbener Aluminiumfassade vor. Der Neubau, für den ein Investitionsvolumen von 17 Millionen Mark veranschlagt ist, umfaßt eine Bruttogeschoßsläche von 12 000 Quadratmeter und ein Bauvolumen von 37 000 Kubikmeter. Die Ausführung des Projekts wurde einer Firma in Hannover-Langenhagen als Generalunternehmer übertragen. Sie bestimmte die wirtschaftlich optimale Auswahl und Kombination der Baustoffe nach den modernsten Regeln der Bautechnik und sorgt für die exakte Einhaltung des Bauzeitplanes. Nach 14monatiger Bauzeit wird Noell im Herbst das neue Gebäude bezie-<u>hen können.</u>

3200

\_\_

Z. . . . \_\_\_\_

٠.... . - . . .

z



Stahlbau · Stahlschornsteine · Brückenlager Fahrbahnübergänge für Brücken Umwelttechnik

HANS-MARTIN HARING





**Unser know-how Ihr Vorteil** HOESCH STÄHLBAU

Hallenbau Allgemeiner Stahlbau Montage

Unsere Stärke ist die präzise Abwicklung schwierigster Stahlbau-Projekte im In- und Ausland. Dies ist das Ergebnis lahrzehntelanger Erfahrung. Nutzen Sie diese Erfahrung!

Wir sind Ihr Partner bei allen Bauvorhaben in Stahl. Insbesondere unser neues Hallensystem Si 2000 müssen

■ zeitgemäß

modernes Design funktionsgerecht • individuell orientiert rationell wirtschaftlich preisgünstig

Diese Vorteile werden Sie überzeugen. Schreiben Sie uns! Wir schicken Ihnen anschauliches Prospektmaterial. Oder rufen Sie



JGG. New York



ier aus

le der

)aut.

Flughafe

- 3

1.53.35

.....

# Es fehlt am Schmieröl

cf - Da könnte Brünnhilde "Hojooho!" rufen, bis sie schwarz wird lie Götterdämmerung wird nun fühestens im Jahre 1986 stattfin-den Auch Siegfrieds Eintreffen ist fenschoben worden mindestens bis em nächsten Februar. Das kommt däher, daß die Ölpreise gefallen sind, wenn auch nicht gerade an der Tankstelle: Amoco spendet allen-falls noch Bruchteilchen der früheren Unterstützung für die Kunst. Mit den fünfzehn Millionen Mark. die den öffentlichen Kunsträten herauszulocken sind (dem von Großbritannien und dem, der speziell für Wales zuständig ist), macht der ganze Wagner keinen Spaß mehr. Brünnhilde legt sich ohnehin am Schluß der "Walkure" für eine Generation schlafen

Kurzum, bei der walisischen Nationaloper, einem ausgezeichneten Institut von internationalem Ruf, ist jeder Zuschauerplatz (an der Kasse zu haben von 60 bis 120 Mark) mit etwa zwanzig Mark subventioniert und so schön sind die Zeiten nun auch nicht mehr. Große Firmen als Mäzene: Das ist immer löblich, solange es dauert, aber es dauert eben nie lange genug. Zudem, Sportver-anstaltungen haben wesentlich mehr Werbewert als solche mit Rheintöchtern: Da kommt vor lauter Gesang der Name des Spenders nicht recht zum Tragen

- Die Kunstfreunde allenthalben werden schon aus Prinzip sehr, sehr besorgt sein - ob sie nun jemals in der walisischen Nationaloper gewesen sind oder nicht. Am Ende wird dann ein Spender auftauchen. Und wenn es schließlich doch zur Götterdâmmerung kommt, haben sich Nervosităt und die ganze Sache gewiß auch gelohnt.

Aus Prag nach Manhattan: New York zeigt "Das kostbare Vermächtnis"

# Die Geheimnisse des Golem

Das kostbare Vermächtnis", so könnte jede historische Ausstellung heißen. Der Ort, an dem sie stattfindet, das Jüdische Museum in New York, legt jedoch schon nahe, daß es sich um mehr als nur um die Präsentation wertvoller alter Kunstwerke handelt. Gezeigt also werden Schätze des Jüdischen Museums Prag, die Geheimnisse des Golem gewissermaßen, aus deren riesigem Bestand von 145 000 Gegenständen mehr als dreihundert ausgewählt wurden. Sie sollen einerseits ein Bild von der Geschichte und der Kultur der Juden in Böhmen und Mähren geben, andererseits an das Schicksal der wohl ältesten kontinuierlich bestehenden jüdischen Gemeinde in Europa erinnern, die während der Nazizeit mehr als 77 000 Menschen in Theresienstadt, Auschwitz und anderen Vernichtungslagern verlor.

Das Staatliche Jüdische Museum in Prag ist eine einzigartige Einrichtung, dessen Geschichte selbst schon museumswürdig ist. Gegründet wurde es 1906 von dem Historiker Salomon Hugo Lieben, der sich bemühte, Kult- und Kunstgegenstände aus den zahlreichen nicht mehr bemutzten Prager Synagogen der Nachwelt zu bewahren. Bald dehnte er seine Sammeltätigkeit auf das ganze Land aus und bezog auch die Angebote der Antiquitätenhändler ein. Mit etwa tausend Ausstellungsstücken und anderthalbtausend Handschriften und Büchern legte er den Grundstock für das Museum. Die Prager Judenge-meinde stellte ihm 1912 dafür ein Gebāude zur Verfügung, und 14 Jahre später zog es in die Festhalle inmitten des jüdischen Viertels um.

Es ist eine seltsame Fügung des Schicksals, daß die Erhaltung und sogar die Erweiterung des Museums auf die Nazis zurückgeht. Nach der Be-setzung der Tschechoslowakei wurde angeordnet, daß die zahlreichen und weit verstreuten jüdischen Besitztümer, die einigen historischen oder künstlerischen Wert hatten, in Prag gesammelt und gelagert würden. Je weiter die Deportationen fortschritten, ie mehr sich die Konzentrationslager füllten, desto größer wurde der Bestand des "Jüdischen Zentralmuseums". Bald waren die Kustoden mit dem Gelben Stern nicht mehr in der Lage, alle die Neuzugänge ordentlich zu inventarisieren. Und als sie dann selbst deportiert wurden, verwandelten sich die einstigen Prager Kultstätten in Lagerhallen, die ein erstaunliches Gut bargen.

Mit Fotos wird in der Ausstellung gezeigt, wie da Thorarollen zu Hunderten in Regalen liegen, wie Flügel und Klaviere herumstehen, während die Geigen säuberlich aufgereiht an den Wanden hingen. Da sieht man Gemälde und Bücher übereinandergestapelt und vieles andere mehr. Bis heute konnte nicht geklärt werden, was die Nationalsozialisten mit dieser Sammelaktion bezweckten. Manche meinen, nach dem Krieg sollte damit ein Propaganda-Museum zur Legitimation der Judenausrottung bestückt werden. Da sich die dezimierte Prager Judengemeinde nach 1945 au-Berstande sah, die Verantwortung für das Museum und die hinzugekommenen wertvollen Bestände zu übernehmen, übergab sie alles der tschechoslowakischen Regierung, die es in ihre Staatssammlungen aufnahm.

Die amerikanische Ausstellung, deren Zustandekommen sich über vierzehn Jahre hinzog, weil die Prager Regierung den amerikanischen Organisatoren keine freie Auswahl der Gegenstände zubilligen wollte, ist in fünf Sektionen gegliedert. Die ersten beiden beschäftigen sich mit der Geschichte Böhmens und Mährens und dem jüdischen Erbe dieser beiden Provinzen. Dann wird das Leben in der Gemeinde und in der Familie dargestellt. Im Mittelpunkt der fünften Abteilung steht Theresienstadt, das von den Nazis als "Muster-Ghetto" eingerichtet wurde. Von den rund 150 000 in Theresienstadt Internierten starben jedoch rund 33 000 an Unteremährung und Krankheiten, während rund 88 000 in Vernichtungslager gebracht und dort ermordet wurden. Ihr Schicksal spiegelt sich in zwei Begleitzusstellungen. In "Bild und Realität: Leben in Theresienstadt" sind fünfzig Kinderzeichnungen zu sehen. Obwohl nur knapp hundert der zeitweilig 15 000 Kinder überlebten, wird in diesen einfachen Bildern das Leben meist von der sonnigen Seite gezeigt. Ganz anders stellt sich das "Muster-Ghetto" dagegen in den Aquarellen und Zeichnungen von Norbert Troller, Leo Haas, Fritz Fabian und Jo Spier dar - die das Leo Baeck-Institut beisteuerte. In ihnen tritt die Unbarmherzigkeit und die Grausamkeit des Lagerlebens in aller Härte zutage.

So bedeutend auch der künstlerische Wert vieler Gegenstände sein mag, die die Zeit vom 14. bis zum 20. Jahrhundert umspannen, der alten Manuskripte, des Kultgerätes aus Silber, der reich bestickten Thoravorhänge, aber auch des häuslichen Geschirrs und der Gemälde mit Szenen aus dem jüdischen Leben, die meisten Besucher sehen die Ausstellung eher als eine historische Dokumenta-HENRY MARX

Bis 26. August; San Diego: 22. Sept. bis 11. Nov.; Detroit: 12. März 1985 bis 5. Mai; Hart-ford, Conn.: 3. Juni bis 29. Juli.



Köln spielt Gershwins Frühwerk "Blue Monday"

# Ein fatales Telegramm

Whiteman in der Revne "George White's Scandals" uraufgeführt; am Tag darauf war sie bereits wieder in der Versenkung verschwunden: George Gershwins Kurzoper "Blue Monday". Es war der erste Versuch des Komponisten, Klassik mit Jazz zu

Das Projekt mußte zwangsläufig scheitern. In den jährlich neuaufgelegten "Scandals" erwartete man, neue Schlager zu hören und rässige Madchenbeine zu sehen. Ein geschlossener Einakter hochdramatischen Inhalts war in diesem Rahmen total fehl am Platz Hinzu kam die selbst für damalige Verhältnisse - belung. Der Sänger Tom erzählt der eifersüchtigen Vi, einem eher leichten Mädchen, ihr Freund Joe, der Glücksspieler, erwarte ein Telegramm von einer Frau. Das stimmt zwar - nur verschweigt er ihr, daß es von seiner Mutter ist. Damit erhofft Tom, die Liebe Vis zu erringen. Die Rechnung geht jedoch nicht auf: Vi erschießt Joe, und dann stellt sie fest, daß das Telegramm von seiner Schwester ist, die ihm mitteilt, er brauche nicht mehr nach Hause zu kommen: Mutter ist schon seit drei Jahren tot.

Die Kölner Oper richtete jetzt im

die Kuriosität in der Originalsprache als pralle Opernparodie über die Bühne gehen. Dafür standen ihr aus dem Kölner Opernstudio mit Gary Bennett, Liat Himmelheber und Bruce Hall in den Hauptrollen spielfreudige Volontäre zur Verfügung. In Jorge Villareals Bühnenbild, das sowohl an Gefängnisgitter wie an die in New York an allen Ecken vorzufindenen Baseball-Courts erinnerte, gaben sie ihrem Affen gehörig Zucker.

chester unter der Leitung von Antony Beaumont allerdings wuste mit Gershwins Musik nichts Rechtes anzufangen. In seiner Interpretation war von Parodie nur wenig zu spüren, und außerdem wollte sich der rechte

Gershwin war in "Blue Monday" jedenfalls auf dem Weg zu seinem musikalisches Idiom. Zwar reiht er mehr musikalische Einfälle aneinander, als daß er zur durchkomponierten Form fände, aber es tauchen bereits die Spielereien um die große und kleine Terz auf. Pentatonik und Synkopen, die charakteristisch werden sollten für Gershwins Musik. Auch der stampfende Rhythmus und die jaulende Klarinette, die zwei Jahre später in der "Rhapsody in Blue" zur vollen Entfaltung kommen sollten, haben ihre Wurzeln im "Blauen Montag". Nicht zuletzt setzte Gershwin hier den Keim zu der amerikanischen Oper, die sich als einzige Weltgeltung verschaffen konnte: "Porgy

# A m 28. August 1922 wurde sie un-ter der Stabführung von Paul

einer Synthese zu verschmelzen.

Theater Kefka die deutsche Erstaufführung von "Blue Monday" aus. Jutta Gleue, mit der Inszenierung betraut, tat das einzig Richtige: Sie ließ -Das (verkleinerte) Gürzenich-Or-

RAINER NOLDEN

Moskau: Maßregelungen für den sowjetischen Film

# Zurück zum Heldentum

Die leichte Auflockerung im so-wietischen Filmschaffen der letzten Jahre ging der Parteiführung schon zu weit. Anstößig fand sie vor allem die Tendenz, die Probleme einzelner Menschen aufrichtig und ohne ideologische Scheuklappen zu schildern Die Herrlichkeit des "neuen Menschen" verblaßte, die gesellschaftlichen Verhältnisse verloren ihren strahlenden Glanz und erwiesen sich gar als Ursache menschlicher Note. Am Ende käme sie selbst noch in den Verdacht, mußte die Partei befürchten, an den Kümmernissen der Sowietmenschen mitschuldig 211 sein. Ein Filmschaffen, das sich ihrem Herrschaftsanspruch immer mehr entzog, konnte nur politischen

"Schluß damit!" hatten in jüngster Zeit immer mehr "Briefe aus der Bevölkerung" gefordert. Da die Filmkritik versagte, was auch schon ein be-denkliches Zeichen ideologischer Schwäche war, ließen die Gralshüter der zukunftsfrohen Lehre erst einmal damit operieren. Dann schlugen sie selbst zu: Zum Wochenende beriefen sie eine \_Allumonsversammlung der Filmschaffenden" nach Moskau ein, auf der drei leitende ZK-Funktionäre für Ideologie und Propaganda erschienen und ein leibhaftiges Politbiro-Mitglied, Gajdar Alijew, dem Filmvolk die Leviten las.

Schaden anrichten.

In den Mittelpunkt stellte er die Forderung nach dem "echten positi-ven Helden". Statt der überhand nehmenden "negativen Figuren" müsse wieder der starke, klare und überzeugende, schaffensfrohe und mutige Mensch die Leinwand bevölkern. Die eindeutige und prinzipienfeste Linie" des Filmschaffens soll natürlich nicht die Widersprüche des Lebens ausklammern. Es gehe nicht an, alles nur positiv zu zeichnen. Aber es sei auch nicht zulässig, die Kritik an ne-

gativen Erscheinungen in eine einzi-

ge Ansammlung von Deformationen zu verwandeln. Bereits zwei Wochen zuvor hatte ein Partei- und Regierungsbeschluß daran Anstoß genommen, daß sich viele Filme mit "erfundenen Konflikten" weitab von den "wirklichen Problemen des Lebens" beschäftigten. mit unerfreulichen Kleinigkeiten" und "trüben Alltagserscheinungen". Sozialistischer Aufbau der Gegenwart und die heroische Tradition re-

volutionärer wie militärischer Kämp-

fe müßten nun wieder in den Vorder-

grund treten, verlangte Alijew. Die

Jugend empfahl er auch mit den Mit-

teln des Kinos "militär-patriotisch" zu erziehen. Es gibt also viel zu tun. Die sowjetischen Filmemacher wissen jetzt, was sie der Partei schuldig sind. Als Gegenleistung stellte sie eine Reihe materieller Verbesserungen in Aussicht - von der Modernisierung der Studios und Filmtechnik über den Neubau von Kinos bis zur Erhöhung der Honorare, gestaffelt nach dem jeweiligen "ideologisch-künstlerischen

Wert" der Leistung. FRIED H. NEUMANN Drei Große in Cannes: Bergman, Allen und Leone

# Das Salz in der Suppe

Drei große Namen präsentieren sich am Rande der 37. Filmfestspiele von Cannes: Ingmar Bergman, Woody Alien und Sergio Leone. Ihre neuen Arbeiten laufen außer Konkurrenz und sind für das Festival gewissermaßen das Salz in der Suppe. Bergman, der doch unlängst "Fan-

ny und Alexander" zu seinem "ein für allemal letzten Film" erklärte, überrascht mit einem intimen Kammerspiel, das er fürs schwedische Fernsehen gedreht hat: "Nach der Probe". Nur mit drei Personen ausgestattet, ist es ein ungemein intelligenter Exkurs auf das Theater und die Schauspieler und natürlich auch auf das Leben selbst. Ein alter Theaterdirektor und Regisseur blickt auf seine Vergangenheit zurück, ihm zur Seite eine junge Schauspielerin, der er in Strindbergs "Traum" gerade eine Chance gibt, und seine frühere Geliebte, die ebenfalls Schauspielerin war, an den Härten des Berufes aber zerbrach und zur Alkoholikerin wurde. Ist - so fragt sich der Regisseur das Theater solche Opfer wert? Eine gute Stunde gefilmte Konversation, aber von einer Intensität, wie wir sie nur noch aus "Szenen einer Ehe" ken-

Der Kontrapunkt zu Bergman: Woody Allens "Broadway Danny Rose", schwerelos zwischen Heiterkeit und Ernst balancierend. Dieser Film. in den fünfziger Jahren spielend und in Schwarzweiß gedreht, ist Woodys Huldigung an all jene Kollegen vom Kaharett, mit denen er einst als Entertainer in einem New Yorker Nachtclub seine Karriere begann. Im Mittelpunkt steht der Westentaschen-Impresario Danny Rose, den Allen selber spielt. Danny läuft sich am Broadway

buchstäblich die Hacken ab, um seine Klienten zu plazieren. Die aber haben meist mehr guten Willen als Talent, sind oft genug komische, oder besser: tragikomische, Figuren wie Danny selbst. Da ist die Tänzerin mit nur einem Bein, der Artist mit den Pinguinen, die wie Rabbis gekleidet sind, oder der mit den Spatzen, die Klavier spielen können. Nur manchmal gerät Danny an einen echten Senkrechtstarter, freilich nur, um ihn gleich wieder zu verlieren. Denn kaum haben die Begabungen halbDanny, um sich fortan von "bedeutenderen Agenten" managen zu las-Natürlich gibt es auch wieder eine

Romanze Danny-Allens mit einem Madchen, das von Mia Farrow gespielt wird. Aber das große Glück findet ein Danny in diesem Leben nicht; er muß schon damit zufrieden sein, daß am Ende der Spezialhamburger eines Artistenrestaurants nach ihm benannt wird.

New York steht auch im Mittelpunkt von Sergio Leones Film "Es war einmal in Amerika", der in Cannes seine Welturaufführung erlebte. Mit diesem Mammutwerk von knapp vier Stunden Länge, an dem Leone zehn Jahre gearbeitet hat, schließt er seine Amerika-Trilogie ab. die 1968 mit "Spiel mir das Lied vom Tod" begann. Die Autobiographie eines berüchtigten New Yorker Verbrechers, den man Noodles nannte, liegt dieser grandiosen Gangsterballade zugrunde.

Das Abenteur von Noodles, den Robert De Niro bravouros spielt, und seines Freundes Max (James Woods) beginnt im ärmlichen jüdischen Getto auf der Lower East Side zur Zeit der Prohibition. Da sind die beiden gerade vierzehn und machen schon die Straßen unsicher. Ihre Jugend ist voller Brutalität, mit Bandenkriegen und Schlägereien, mit Mord und Totschlag und Gefängnis. Noodles erste und einzige große Liebe scheitert an den Umständen. Zusammen mit Max häuft er in fünfzehn Jahren ein Vermögen an, aber er verliert es auch wieder. Nach einem mißglückten Coup flüchtet er aus New York, um erst 35 Jahre später zurückzukommen, jetzt fast schon ein alter Mann, mude, verhärtet, einsam. Ein Gangstersyndikat ist ihm auf der Spur, und er weiß, daß er ihm nicht entgeht.

Leones Film, ein Spiel mit raffinierten Rückblenden und einem De Niro von seltener Wandlungskraft, besitzt alle Zutaten, um ein Publikumsrenner ersten Ranges zu werden. Nur nicht die nötige Kürze. In Amerika hat man ihn schon - zu Leones Verdruß - auf gute zwei Stunden gestutzt. Jetzt hofft der Regisseur auf die Geduld der Europäer.

DORIS BLUM

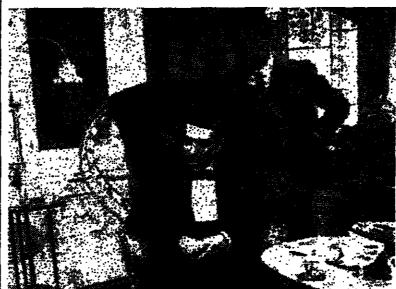

Mr. Noodles wisglückte Geschäfte: Robert De Niro und Jam som Mammutfilm "Es war einmai in Amerika Wien: Grillparzers "Goldenes Vlies" an der Burg

# Hellenische Dunkelheit

Grillparzer läßt seine Medea nach dem griechischen Desaster und der Ermordung ihrer Kinder nach Delphi gehen, um das Urteil des Priesters zu empfangen, während sie in der Legende auf ihrem Drachenwagen nach Athen und zu weiteren Morden auszieht und schließlich sogar göttliche Verehrung erfährt. Diese Anderung ins Westlich-Moralische, die Grillparzer in seiner Einleitung selbst als Mangel an "Griechheit" charakterisiert, verleiht der Tragödie eine Modernität, die so weit geht, daß man als Theaterbesucher zum eigenen Erstaunen ein klassisches Drama mit Spannung und Erregung aufzunehmen bereit ist.

Daß das Burgtheater Grillparzer die seltene Ehre angedeihen läßt, das ebenfalls selten gegebene "Goldene Vlies" aufzuführen, dürfte auf den Wunsch Gerhard Klingenbergs zurückgehen, der sich gern mit der Einrichtung älterer Stücke betätigt. Wobei ihm von bösen Zungen nachgesagt wird, daß er die hohe Dotierung solcher Redigierarbeit neben dem Regiehonorar nie aus den Augen verloren habe. Wie er die im Kleindruck 244 Seiten lange Trilogie Grillparzers euf das erträgliche Maß von dreieinhalb Stunden gebracht hat, war aber ein deutlicher Beweis für sein Bühnenverständnis, es gab keine leeren Stellen, und die ungewöhnlich lange Spieldauer wurde in keinem Augenblick als unnötig empfunden.

Das einzig Störende war, teilweise, die Kostümierung der Darsteller durch Jan Skalicky. Es war wohl symbolträchtig gemeint, daß er die

ollen Griechen in Drillichanzügen mit Knobelbechern auf die Bühne brachte, das blanke Schwert im Gürtel. Kreon mit seinem Hof kleidete er in fußlange Gehröcke, was den König, der sehr scharf von Sebastian Fischer gegeben wurde, mitunter goethehaftgeheimrätlich erscheinen ließ, während sein Gefolge in seinen weißen Mänteln wie bei einer Arztvisite im Spital wirkte. Die Hauptrolle wurde von Elisa

beth Orth sehr eindrucksvoll im Sinne der Grillparzerschen Anmerkung tiefes Gemüt" gegeben. Zu Beginn vielleicht etwas zu heiter, aber immer eine volle und von innerem Feuer erfüllte Persönlichkeit mit exorbitant gut gespielten Momenten weiblichen Nachgebens, die auf dem Hintergrund einer eingeborenen Härte um so eindrucksvoller waren. Ihr zur Seite stand, im Text stark verkürzt, die Amme Gora (Heidemarie Hatheyer) voll dunkler, fremder Dämonie.

Für den Jason hatte man offenbar im riesigen Ensemble der Burg keinen Darsteller finden können, denn er wurde von dem Gast Matthias Habich gegeben. Es gelang ihm nicht so recht, die innere Tragik des überforderten Menschen sichtbar zu machen. Eine Sonderleistung: der Aietes des Horst Christian Beckmann. Das wesentliche Bühnenbild Günter Walbecks bemühte sich um eine Aussage über die Herabminderung, die Medea, als eine dunkle Fremde im hellen Hellas, erleidet. Ein der Burg durchaus würdiger Abend. Langer Beifall.

ERIK G.WICKENBURG

#### **JOURNAL**

Veräußert Polen wertvolle Gemälde?

Die polnische Regierung hat in den USA mit dem Verkauf wertvoller Gemälde begonnen, berichtet das Organ der "Polnisch-Amerika-nischen Industrie- und Handelskammer" in New York, "Life of Polonia". Mit dem Verkauf wurde der in New Orleans lebende Kunsthändler Kurt E. Schonn betraut. Er versicherte, daß es sich um Gemälde des späten Barocks und frühen Rokokos handelt. "Sie wurden bisher in keiner Galerie gezeigt", erklärt er. "Life of Polonia" vermutet, daß Warschau mit dem Verkauf sei ne leeren Devisenkassen auffüller will. In US-polnischen Kreisen wird zudem vermutet, daß es sich hier um Gemälde aus ostdeutschem Besitz handeln könnte.

Informationssystem zum deutschen Musiktheater

Das Deutsche Theatermuseum in München und das Forschungsinstitut für Musiktheater sowie das Rechenzentrum der Universität Bayreuth haben ein elektronisches Informations- und Dokumentationssystem entwickelt, das sämtliche Musiktheater-Aufführungen in der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz seit der Spielzeit 1981 / 82 gespeichert hat. Das "Tandem" getaufte System kann detaillierte Angaben über Daten und Besetzungen liefern und soll Wissenschaftlern, Praktikern sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Harappa-Ausstellung in Aachen geplant

Die Ergebnisse der mehrjährigen Ausgrabungen eines Forscherteams der Technischen Hochschule Aachen im Gebiet der Harappa-Kultur in Mohenjo-Daro (Pakistan) sollen im Spätsommer 1985 in einer von der Unesco und dem Auswärtigen Amt geförderten Ausstellung in Aachen vorgestellt werden. Die Ausstellung will einen Einblick in diese noch wenig bekannte Kultur geben die zu den ältesten Kulturkreisen der frühgeschichtlichen Welt (von ca. 7000-3000 vor Chr.) zählt. Die pakistanische Regierung hat bereits ihr Einverständnis erklärt, einige hundert Objekte für eine mehrjährige weltweite Tournee der Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Open-air-Konzerte '84 mit Baez und Dylan

DW. Hamburg Joan Baez, Bob Dylan und Carlos Santana sind die Stars einer Serie von Open-air-Konzerten, die am 31. Mai im Hamburger St.-Pauli-Stadion beginnt. Weitere Tourneeorte: das Münchner Olympiastadion am 3. Juni, das Stadion Bieberer Berg in Offenbach am 11. Juni, die Berliner Waldbühne am 13. Juni und das Müngersdorfer Stadion in Köln am 16. Juni. In München kommt Udo Lindenberg hinzu, in Köln Wolf

Paris zeigt die Kunst des alten Nigeria

AFP, Paris Rund hundert Skulpturen, die im wesentlichen aus den Beständen des Nationalmuseums von Lagos stammen, werden zur Zeit im Pariser "Grand Palais" ausgestellt, Zuvor waren sie in London (s. WELT v. 30. 11. 82) und Hildesheim zu sehen.

Noch eine neue "Carmen": Ballettpremieren an der Deutschen Oper Berlin

#### Der Matador heißt jetzt Mephisto Raum, einem Atelier mit Boden-

A ssistentinnen haben Hochkon-junktur. Berlins Deutsche Oper bestritt gleich einen ganzen Premierenabend mit drei Rekonstruktionen aus dem tänzerischen Versand-Katalog, die dort seit langem mit dem Test-Gütesiegel "empfehlenswert" verzeichnet sind. Drei Damen, Annegien Sneep, Anne-Marie Lagerborg und Airi Hynninen, haben werkgetreu die Schritte ihrer choreographischen Meister nachgezeichnet.

Da sieht man Jiři Kyliáns von Panflöten umklagte "Blaue Haut", ein lyrisches Poem, das mit vier Pas de deux und schließlicher Vereinigung der Paare schöne Zeichen menschlicher Sehnsucht in den Raum setzt. Die Story ist mehr als fragwürdig und die Berliner Aufführung macht sie schon maskentechnisch nicht gerade verständlicher: Die Individuen sehnen sich nach einer gemeinsamen "Haut", nach Einklang von Gefühl und Charakter.

Die beiden anderen Ballette stammen aus der späten Werkphase des Briten Antony Tudor. Sein "Echoing of Trumpets" ist 1963 erstmals in Schweden gezeigt worden. Die Handlung wurde durch die schreckliche Erinnerung an die Zerstörung von Lidice angeregt. Hunger, Klage und Demütigung. Frauen werden von einer fremden Soldateska gequält, sie nehmen Rache für einen geschundenen Partisanen und werden selbst wieder-FOTO: DIEWELT | um zu Opfern. Die Wirkung dieses

ssistentinnen haben Hochkon- Stücks ist allein moralisch. Tänzerisch fehlt ihm die Schärfe, die Expression, die Brutalität. Der Stil hinkt dem bitteren "Anliegen" hinterher: Die Frauen zurren das tragische Kopftuch, und die Unterdrücker springen sich eins - der Kampf um Freiheit und Existenz wippt auf sauberer Ballettsohle. Das Stück mit der allerdings dramtisch ebenso gereizten wie depressiven Musik Bohuslav Martinus wirbelt Staub auf, freilich nur jenen einer überholten und betulichen Tradition.

Versöhnlicher Schluß: Tudors The Leaves are Fading". Lichte Rückerinnerung von jugendlicher Zärtlichkeit und unschuldiger Liebe. Ein Pastell, eine Impression, bei der die Paare durcheinanderflirren und -schweben. Jede Willkommensgeste spricht schon ein Lebewohl Alles blüht und hat doch schon welken Hauch geatmet. Tudors Dvořák-Klassizismus ist auf fast schon genialische Weise hübsch. Und gleich auch ein bißchen passé - wie all die Liebeserinnerungen da oben.

Um die Dame aus der Zigarettenfabrik, wieder einmal, dreht es sich dann bei einer veritablen Uraufführung zu Beginn des zweiten Abends dieser Ballettwoche. Bei "Carmencita", wie Patrice Montagnon die Sache sieht, geht es allerdings weniger um Schicksal und große Erregung: In Michael Simons kontinuierlich sich zur Rampe hin verengendem Abstraktscheinwerfern, vollzieht sich eine Art Psychogramm Josés. Vladimir Gelvan hat eine Menge am Boden auszuleiden, er ruckelt zerquält mit dem Stuhl herum, den er schließlich in die Ecke feuert - eine tänzerisch nicht eben ergiebige Partie. Und Eva Evdokimova muß sich hier mit bemühter Leidenschaft an José heranund wieder davonmachen. Das Ganze ist ein kühler Alptraum, in dem einem Dritten, dem hoch und wirbelnd springenden Jan Broeckx, die dankbarste Rolle zufällt: ein Mephisto in dreifacher Gestalt. Zweimal von José getötet und schließlich als Matador schon wieder auf den enorm talentierten Beinen. Das mach mal einer nach!

Für Montagnons Choreographie wie übrigens auch für Antonio Madigans solistisch angelegte, von Gitarre und Cello dominierte Musik spricht ihre wohltuende Absage an folkloristischen Nippes. Die Gruppen werden in großzügigen Feldern über die Bühne bewegt, während sich die beiden tragischen Helden mühen. Freiheitsdrang und Liebesverlangen, je nachdem, in mühsamer Körperverstrickung zu lösen. Daß die Geschichte, trotz Gades und Saura, ihren Beifall immer finden wird - dafür spricht allein schon die sprichwörtliche Robustheit Carmens, wohl nicht nur

PETER HANS GÖPFERT

pa ci ha

m U ni le m

WD SE mU m

m sc ar er Lt. kc Er

un ke In Ai Ste Gi

r.∈ R: di

Si.

a S:

T:

O.

A. GRAF KAGENECK, Paris

Zum ersten Mal, seit sein Name vor beinahe 70 Jahren zum Symbol der tragischsten Konfrontation zwischen Deutschen und Franzosen in diesem Jahrhundert wurde, wehten auf dem Fort Douaumont bei Verdun die französische und die deutsche Nationalfahne nebeneinander im Westwind. Am Fuße der nackten Gesteinsmasse, um deren Besitz die Grenadiere des Kronprinzen und die Chasseurs des Generals Pétain sich vom 25. Februar bis zum 24. Oktober 1916 die blutigsten Kämpfe des Ersten Weltkrieges lieferten, fand eine nachdenklich stimmende Feier statt. Der deutsche Generalkonsul in Metz, Werner Montag, heftete dem Wärter des Forts Douaumont, Henry Sturges, im Auftrag des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz an die Brust - im Beisein von französischen und deutschen Würdenträgern, Offizieren, Abgeordneten und Stadtvätern der umliegenden Ortschaften.

Nachdenklich war die Feier, weil Henry Sturges, der Wärter eines der geheiligtesten Mahnmale der französischen Nation, Deutscher ist. Seit 1980 hütet er die Reste des Forts und die umliegenden, noch heute vom



Stahlgewitter der Artillerieduelle gezeichneten Wälder und Brachflächen mit ihren Gräbern und Erinnerungssteinen, erläutert er den Besuchern, was hier geschah, kümmert er sich um die jungen Deutschen und Franzosen der "Aktion Douaumont", die seit Jahren freiwillig ihre Sommerferien opfern, um die Höhlen und Keller der alten Festung sauberzuhalten.

Sturges, 1926 in Kordel bei Trier geboren, hatte im Lokalblatt "Republicain Lorraint" eine Stellenanzeige für einen zweisprachigen Führer im Fort Douaumont gelesen. Er bewarb sich, und nachdem Barat-Dupont, Bürgermeister von Verdun und oberster Hüter der anliegenden Schlachtfelder, seine Lebensgeschichte gelesen hatte, befürwortete er die Einstel-

Henry Sturges wurde 16jährig 1943 zur Arbeitsdienst-Flak eingezogen. In Cherbourg geriet er am 22. Juni 1944 in amerikanische Gefangenschaft, blieb bis 1946 in den USA, dann fast noch einmal solange in französischen Lagern, ehe er 1947 wie zehntausend andere deutsche Kriegsgefangene eine Stelle als freier Arbeiter in Frankreich annahm. Im November 1948 heiratete er eine Französin. Tochter eines von den Deutschen zum Tode verurteilten Widerstandskämpfers. der seine Flucht und sein Überleben einem unbekannten deutschen Feldwebel verdankt. 1960 wurde Henry Sturges Franzose.

Inzwischen war er zum Vorsitzenden des Verbandes der ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich aufgerückt und vertrat vor dem Europarat in Straßburg gleichzeitig die Interessen der französischen Frontkämpfer. Nach zwanzig Jahren Arbeit in der Grube und vier weiteren Jahren als Handelsvertreter fiel ihm die Anzeige im Lokalblatt seiner neuen Heimatstadt Metz richtig in die Hand. Unter dem rostbraunen Gemäuer des zertrümmerten Forts Douaumont will er sich für den Rest seiner Tage \_mit der allein glücklich machenden Aufgabe meines Lebens, dem Werben um die deutsch-französische Aussöhnung",

# Oberammergau feiert sein 350. Jubiläum

Kirche beunruhigt über Geschäftssinn der Passionsstadt

P. SCHMALZ, Oberammergau Hätte doch Johannes Rau, der so eifrig für sein Nordrhein-Westfalen hinter dem Technologie-Vorsprung des deutschen Südens herrennt, an diesem Sonntag still dabei sein können im neuen "Ammergau-Haus" in Oberammergau, wo Franz Josef Strauß und Lothar Späth in der Pause des Passionspiels die Köpfe zusammensteckten und in offenkundiger Gemeinsamkeit über ihre Passion, die Politik, plauderten. Er hätte womöglich von neuen Plänen der beiden Süd-Fürsten erfahren können, mit Sicherheit aber wäre er zu der Erkenntnis gekommen, daß die Landesherren aus München und Stuttgart sich verbunden fühlen in einem kraftstrotzenden Selbstbewußtsein, das für den Rest der Republik nur mehr milde Ironie übrig hat. Lothar Späth, auf mögliche Rivalitäten zu Bayern angesprochen, mit schmallippigem Humor: Der Abstand von Bayern und Baden-Württemberg zu den anderen Bundesländern ist so groß, daß unsere Differenzen nur noch marginalen Charakter haben."

Auch der Bundeskanzler und sein Vize hätten rote Ohren bekommen können, wären sie Zeugen dieses Meinungsaustausches in der Pause eines Spiels gewesen, bei dem es auf der Bühne um den historischen Verrat geht, der selbst als Spiel schon so ernst genommen wurde, daß Bayerns König Ludwig II. einst nach einer Privatvorstellung allen Spielern einen Silberlöffel schenkte - bis auf Judas, den der König lediglich mit einem Löffel aus billigem Blech be-

Auch Theo Waigel, der CSU-Landesgruppenchef in Bonn hätte hören können, wie Strauß erstmals den Spekulations-Schleier um die anstehende bayerische Kabinettsumbildung ein wenig lüftete und verriet, sein Staatssekretär Edmund Stoiber werde sicher irgendwann einmal nach Bonn gehen.

Daß Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling der ersten von insgesamt 100 Aufführungen im 350. Oberammergauer Jubiläumsiahr die Ehre gegeben hat, wird an den Nachbartischen so begründet: Der sei nur gekommen, heißt es, um nun auch das Festspielhaus am Alpenrand zu verkabeln. So schlecht ist die Idee eigentlich gar nicht, denn dann müßten die erwarteten rund 400 000 Amerikaner nicht die lange Reise über den Atlantik machen und könnten - wie auch die gut 100 000 europäischen Gäste - die "Tragedi zu Ehren dess bitteren Leydens und Sterbens Jesu Christi" am Bildschirm verfolgen und die Oberammergauer könnten vor leeren Zuschauerrängen der Bitte des Münchners Erzbischofs Friedrich Wetter nachkommen, das eigene Gewissen zu erforschen.

"Liebe Oberammergauer", hat der Münchner Kirchenführer am Vorabend der Premiere die 4700 Einwohner in einem Eröffnungs-Gottesdienst aufgefordert, "überlegen Sie sich einmal, ob Sie die Passion auch dann spielen würden, wenn kein einziger Besucher von auswärts käme. Diese Frage ist ein Prüfstein für die Echtheit Ihrer Beweggründe."

Die Kirche fühlt sich erkennbar belastet durch den Geschäftsrummel, der in dem Passionsort im Namen Jesu veranstaltet wird. "Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht", wettert der Christusdarsteller auf der Bühne und stößt mit dem Fuß die Kannen und Töpfe der Händler im Gotteshaus um. Da bieten sich Parallelen zur Gegenwart an. Vor dem Festspielhaus wird ebenfalls im Namen Gottes Kasse gemacht. "Ein riesiger monotoner Supermarkt des Souvenirs", beschreibt das bayeri-sche Fernsehen den Ort, in dem Max Jabolkna, einer der beiden diesjährigen Christus-Darsteller, als Geschäftsführer des größten Oberammergauer Andenkenladens freimütig zugibt: "Unser Geschäft ist speziell abgestellt auf Amerikaner."

Der neue Bürgermeister Klement Fend, der im Wahlkampf hart gegen die Geschäftemacherei ins Feld gezogen ist, deutete schon eine leise Abkehr von einst starken Worten an. Nachdem er soviel Prominenz begrüßt hatte, legte er ein gutes Wort für den Ort ein: "Mit der Erfüllung des Gelübdes meinen wir es ernst. Das wird aber in der Presse oft verzerrt dargestellt." Viele der altgedienten Politiker nickten zu diesen Worten,

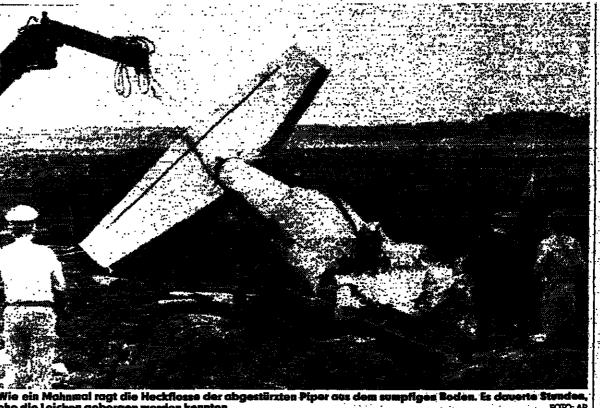

# Der Todesflug von Hannover

Drei Menschen starben beim Absturz einer Maschine nach Kollision in der Luft

C. GRAFSCHWERIN, Hannover Von einem Flugzeugunglück, das drei Todesopfer forderte, wurde der erste Tag der Internationalen Luft-fahrtausstellung (ILA) in Hannover überschattet. Am Sonntag nachmit tag kollidierte eine "Beech 1900", ein Ausstellungsstück der amerikanischen Firma Beechcraft, mit einer in London gecharterten "Piper Aztec". Die Piper stürzte über dem Lichten Moor bei Nienburg nordwestlich von Hannover ab.

"Plötzlich hörte ich über mir ein Dröhnen und sah zwei Maschinen viel zu dicht beieinander über das Moor hinwegziehen", erklärte ein Augenzeuge am Unfallort. "Wenig später hörte ich ein berstendes Geräusch: Die kleinere der beiden Flugzeuge stürzte mit abgeknickter Tragfläche senkrecht zu Boden."

Die beiden Flugzeuge waren gegen 14 Uhr im Formationsflug vom Flughafen Langenhagen aufgestiegen und gingen Kurs Nord-Ost. Der britische Pressefotograf Steven Piercey, der mit der gecharterten Piper aus London gekommen war, hatte den Auftrag, für die Zeitschrift "Flight In-ternational" Fotos vom Fluge der amerikanischen "Beech" für einen Testbericht zu machen. In Hannover war er mit dem ihm befreundeten brasilianischen Fotoreporter Alberto Fortner zusammengetroffen, der um Mitnahme bat. Die beiden Flugzeuge blieben während des Fluges dicht zusammen, so erklärte Peter Middleton, Chefredakteur der "Flight International", der in der anderen Maschine saß. "Die beiden Besatzungen mußten sich durch Handzeichen verständigen". Der britische Fotograf, der im Heck der Kanzel saß, hatte "weder Konfhörer noch Mikrophon".

"Plötzlich spürten wir in der Beech zwei, drei harte Schläge, dann war die Piper plötzlich verschwunden", berichtete Middleton, Unterdessen stellte der beunruhigte Pilot der Beech fest, daß an seiner Maschine die linke Landeklappe beschädigt war. Er entschloß sich sofort zur Umkehr und

"Erst als wir ausgestiegen waren",

so Middleton, "sahen wir, daß die Beschädigungen an unserem Flugzeug doch erheblich schwerer waren, als wir zunächst angenommen hatten."

Die kleine Sportmaschine mit ihrem Piloten Cliff Barnett und den beiden Fotografen an Bord war abgestürzt und hatte sich mit dem Bug tief ins Moor gebohrt. Nur das Heck, das wie ein Mahnmal steil aufragte am Unfallort, konnte zunächst geborgen werden. Da es nicht gelang, das Wrack mit Stahlseilen aus dem Boden zu ziehen - "die Teile knickten ab wie Pergamentpapier", erzählte ein Zeuge -, wurde der Boden rund um die Maschine ausgebaggert, so daß die drei Leichen erst spät abends gefunden wurden.

Tiefe Risse an der Nahtstelle zwischen Tragfläche und Rumpf der gelandeten "Beech" lassen vermuten, daß die abgestürzte "Piper" das amerikanische Flugzeug mit der Tragfläche berührt hat.

Von den Gästen der Ausstellung bemerkte niemand etwas von diesem

#### Brückenstatiker weisen Kritik zurück

dpa, Stuttgart Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik hat gestern die Behauptung eines Münchner Ingenieurs zurückgewiesen, 8000 Spannbetonbrücken in der Bundesrepublik Deutschland seien infolge von Rißbildungen einsturzgefährdet. Die Zahl so schreibt der Vorsitzende der Organisation, Heinrich Bechert (Stuttgart), sei von keiner umfassenden Untersuchung erhärtet. Nach Feststellungen des Bundesverkehrsministe riums seien lediglich an etwa 950 Spannbetonbrücken "kleinere Schäden" festgestellt worden. Der Ingenieur Philip Schreck-hatte die Herstellungstechnik von Spannbetonbrücken in Deutschland kritisiert Dazu meinte Bechert, diese Technik sei weltweit anerkannt. Die von Schreck beanstandete Rißbildung bis zu Rißbreiten von 0,2 Millimetern an Brücken sei ungefährlich.

#### Stützpunkt überflutet AP Anchorage

Wegen einer schweren Über-schwemmung des Yukon im US-Staat Alaska mußte die amerikanische Luftwaffe am Sonntag ihren der Sowjetunion am nächsten gelegenen Luftstützpunkt Galena räumen. Ein Sprecher der US-Luftwaffe teilte in Anchorage mit, die rund 350 Mann Besatzung und eine nicht genannte Zahl von Kampfflugzeugen des Typs F-15 seien auf den bei Anchorage gelegenen Luftstiltzpunkt Elmendorf evakuiert worden: Die in Galena, 560 Kilometer nordwestlich von Anchorage am Yukon stationierten Flugzeuge befinden sich in ständiger Alarmbereitschaft, um möglicherweise in den amerikanischen Luftraum eindringende sowjetische Flugzeuge abzufangen.

#### Wachbeamter als Geisel

Insasser Justizvollzugsanstalt Celle halten seit gestern morgen einen Justizbeamten in einem Dienstraum mit schußsicherem Glas als Geisel gefangen. Die beiden Gefangenen – beide sind zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – for-dern ein Lösegeld von 300 000 Mark und die Bereitstellung eines schnelien Fluchtautos, andernfalls wollen sie ihre Geisel umbringen und einen Sprengsatz zünden.

#### Ungarn bald bleifrei?

dpa, Budapest Als erstes Ostblockland will Ungarn ab 1. Januar 1986 ausländischen Touristen an besonders gekennzeichanbieten. Schon ab 1. Juni 1984 soll das Normalbenzin durch Zusätze in Ungarn die Oktanzahl der westlichen Marken erreichen.

7. July 1. 1

-----

----

Ca. . . . .

Elen.

----

ORT.

77. 77. 78. 77.

· 25 p

ere.

STATE STATE

Grand Edward

Außerder

Men Des Care

ME E TOTAL

Mant Series.

Regie-

Denimaser . en Left de: In

Apell brugen

app porter 2

#### Verbrecher-Treibjagd SAD, Annecy

In einer der größten Menschenjagden der vergangenen Jahre suchen fünfhundert Polizeibeamte, mehrere Dutzend Bluthunde, zwei Hubschrauber einen 18jhrigen. Zusammen mit emem Komplizen hatte er vor vier Tagen auf der Flucht zwei Menschen umgebracht und zwei ver-

#### US-Altersrekord

AFP, Washington Mit 30,6 Jahren hat die Bevölkerung der Vereinigten Staaten gegenwärtig das höchste Durchschnittsalter ihrer Geschichte erreicht. Am 1. Januar 1983 belief sich die Bevölkerungszahl der USA auf 233 Millionen.

#### Turteltauben geschützt

opa Bordeaux Die Jagd auf Turteltauben in Südwestfrankreich soll eingedämmt werden. Das kündigte die französische Staatssekretärin für Umweltfragen, Huguette Bouchardeau, am Sontag zum Ende der dreiwöchigen Jagdsaison in Bordeaux an. Die Jagd auf Turteltäubchen ist aufgrund einer Ausnahmeregelung der EG in ganz Europa nur im Medoc Gebiet nordlich von Bordeaux erlaubt.

#### Gipfelstürmerin AFP, Kathmandu

Zwei Mitglieder der internationa len Frauen-Bergexpedition im Himalaya haben den 8201 Meter hohen Mount Chou You bereits am vergangenen Sonntag bezwungen. Dies meldete das nepalesische Fremdenverkehrsamt mit einwöchiger Verspätung. Bei den beiden Bergsteigerinnen handelte es sich um die 42 jährige Veru Komarkova, eine Wissenschaftlerin aus Boulder, US-Bundsstaat Colorado, und die 44jährige Margita Dina Sterbova, eine Mathematikdozentin aus Colomouc, CSSR.

Einem Teil suserer bevilgen Ausgabe liegt eine Spielscheinkombination Mittwechslotte / Normalichein / Tip-Quiz-Service-Schulm der Westdeut-schen Letterie Gmbii & Ca. bei.

#### ZU GUTER LETZT

Der englische Berufsverband der

# Mit den Wölfen heult er aus Forscherdrang

Als Leittier vom Rudel anerkannt, lebt ein Bundeswehr-Ausbilder in einem saarländischen Freigehege

Mit den Wölfen seines Rudels spricht Werner Freund wie mit einem Hausdackel: "Ja, Siegfried, bist ein guter Wolf, ein guter Wolf..." Wer das Märchen von "Rotkäppchen und dem bösen Wolf' kennt und zum ersten Mal zum Wolfsfreigehege der saarländischen Stadt Merzig gelangt, dem kann schon eine Gansehaut über den Rücken laufen angesichts der jaulenden Meute. Seit 1981 läßt sich dort der 51jährige Wolfsforscher und Einzelkämpfer-Ausbilder der Bundeswehr von Wölfen liebevoll mit der Zunge über das Gesicht lecken - und nicht nur das. Freund verbringt fast jede Nacht mit ihnen in einer Strohhūtte, er spricht und heult mit ihnen, und er trägt einen Parka, den er mit den Exkrementen der Tiere eingerieben hat - "wegen des Artgeruchs". Freunds bisherige Erkenntnis: "Wölfe sind sehr sensibel". Es handelt sich bei ihnen keineswegs um den "bösartigen Mörder" aus den Märchen.

Als 17jähriger Löwenpfleger fing der in Wölfe vernamte Mann an, sich mit Verhaltensforschung zu beschäftigen, und kam nach einem guten Dutzend Safaris in Asien, Afrika und Südamerika nach Merzig. Vor zwölf Jahren erwarb er seinen ersten Wolf bei einem Tierhändler, zog später Wolfsbabies mit der Flasche groß und ist heute Herr über ein achtzehnköpfiges Rudel, von dem er nur Gutes zu berichten weiß: "Ich bin inzwischen

dpa, Merzig fast selbst ein Wolf, denke wie einer dann in den Hinterkopf gebissen, und auch schon mit seinen Wolfen im und lerne von ihm." Drei stecknadelkopfgroße Narben an Stirn, Hinterkopf und Rücken ver-

unsichern ihn nicht: Das seien Bisse seiner Lieblinge gewesen, gibt er zu, es geschah aber nur deshalb, weil ich zweimal gegen Wolfsart verstoßen habe."

Einmal nachts, als eines der Tiere auf seinem Bauch eingeschlafen war, und von Freund geweckt wurde: "Da hat es mich zunächst in die Stirn und

mir war klar. Ich hatte mich nicht an die Gesetze des Rudels gehalten. Wenn ein Wolf schläft, wird er von keinem anderen gestört." Trotzdem wurde der Wolfs-Fan noch einmal gebissen: \_Einer der Wölfe\*, so sagt er heute, "war damals etwas grob zu mir. wollte mir aber nur ankündigen, daß er zu mir will. Das hatte ich damals jedoch mißverstanden und trat mit dem Fuß nach ihm. Daraufhin hat er stärker zugebissen." Freund, der



chung" mit dem Führer des 18köpfigen Rudels. Wissenschaftler sind geteilter Meinung über den Autodidakten von der Bundeswehr. FOTO: DPA

amerikanischen Fernseben war, blu tete zwar, doch leckten ihm die anderen Tiere seine Wunden. "Wichtig ist nur, die Rangfolge der Wölfe untereinander zu kennen", erklärt der Stabsfeldwebel, der sich selbst gern als "Oberwolf" bezeichnet und den das Rudel "als Meister" anerkannt habe. Freund: "Sie apportieren mir sogar rohes Fleisch, das ich ihnen selbst erst kurz zuvor ins Gehege geworfen habe - ein notgeschlachtetes Kalb oder Küchenabfälle aus einem nahe-

gelegenen Hotel, beispielsweise.\*

Freund fühlt sich inzwischen allen Situationen gewachsen. "Wenn es sein muß, versetze ich ihnen auch einmal einen Kinnhaken zur Abwehr", gesteht er, aber das sei nicht der Sinn seiner Forschungen. Er hat festgestellt, daß Wölfe vor einem Angriff die Augen verdrehen und die Fellhaare sträuben, und er kennt ihren Sammelruf. Die Wissenschaft ist geteilter Meinung über seine Experimente: "So etwas hat es noch nicht gegeben", begeisterte sich der Direktor des Berliner Zoos jüngst. Sein Wiener Kollege hingegen fragte, wann er den Kranz zur Beerdigung schicken solle. Dazu, beschied ihn Freund, werde es keinen Anlaß geben. Er habe sein Leben den Wölfen verschrieben und durch sie eine andere Welt kennengelernt".

UDO LORENZ

#### LEUTE HEUTE

#### Scheidung

woods nach 31 Ebejahren über die Aufteilung ihres Vermögens: Maggie Eastwood, seit fünf Jahren von ihrem Mann, dem Filmstar Clint Rastwood. getrennt, erhielt die Hälfte des Vermogens, rund 50 Millionen Mark. Gestern wurde in Monterey bei San Francisco die Scheidung eingereicht. Eastwood lebt seit Jahren mit seiner 20 Jahre jüngeren Berufskollegin Sondra Locke zusammen.

#### Stern-Segler

Nur nach den Sternen segelte der Amerikaner Marvin Creamer (68) alleine um die Welt. Am Sonntag traf er wieder an der amerikanischen Ostküste ein, von wo aus er im Dezember '82 in See gestochen war. Kompaß Sextant und anderes Navigationsbesteck befanden sich für den Notfall an Bord seiner Zwölf-Meter-Yacht - gut verschnürt in einem Seesack unter Deck

#### Präsidenten-Kleidung

Ronald Reagan wurde schon mehrfach in die Liste der bestgekleideten Männer des New Yorker Modeinstituts Fashion Foundation of America aufgenommen, so auch in diesem Jahr. Zum ersten Mal jedoch - im Jahr der Präsidentschaftswahl - befindet sich auch sein Herausforderer Walter Mondale in der illustren Run-

#### WETTER: Unbeständig

Wetterlage: Das Tief mit Kern über Norddeutschland verlagert seinen Schwerpunkt zur sudlichen Nordsee und verliert allmählich seinen Einfluß auf unser Wetter.



Stanover 120 12 bestede West Starte 1 NFC. @bodecks.soll ;;: Nebel. • Synchesjen. • Regen. • Schnestell, ▼ Scheen. Gebete 1822 Rages, 1849 School: 1855 Rebel, 1882 Frestgrave. Fronte and Warmigel, Anna Kättlert, Anna Oddissor <u>kulturen</u> Lesen glachen Latefrackes (1000val)-750ean).

Vorbersage für Dienstag Bundesgebiet und Berlin: Im Norden bedeckt und zum Teil länger andauernder Regen, nach Süden zu wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen und kaum noch Niederschlag. Tageshöchst-temperaturen im Norden um 13 Grad im Suden bei 18 Grad. Tiefstiemperatu-ren in der Nacht zum Mittwoch um 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Weitere Aussichten

Vorübergehend freundlich mit etwas

| höheren Temperaturen.           |     |            |     |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----|------------|-----|--|--|--|--|
| Temperaturen am Montag, 13 Uhr: |     |            |     |  |  |  |  |
| Berlin                          | 23° | Kairo      | 32° |  |  |  |  |
| Bonn                            | 11° | Kopenhagen | 20° |  |  |  |  |
| Dresden                         | 17° | Las Palmas | 19° |  |  |  |  |
| Essen                           | 11° | London     | 110 |  |  |  |  |
| Frankfurt                       | 12° | Madrid     | 11° |  |  |  |  |
| Hamburg                         | 22* | Mailand    | 13° |  |  |  |  |
| List/Sylt                       | 18° | Mallorca   | 17° |  |  |  |  |
| München                         | 10° | Moskau     | 21° |  |  |  |  |
| Stuttgart                       | 11° | Nizza      | 17° |  |  |  |  |
| Algier                          | 200 | Oslo       | 164 |  |  |  |  |
| Amsterdam                       | 10° | Paris      | 90  |  |  |  |  |
| Athen                           | 28° | Prag       | 16° |  |  |  |  |
| Barcelona                       | 15° | Rom        | 19° |  |  |  |  |
| Brüssei                         | 10° | Stockholm  | 20° |  |  |  |  |
| Budapest                        | 18° | Tel Aviv   | 30° |  |  |  |  |
| Bukarest                        | 28° | Tunis      | 21° |  |  |  |  |
| Helsinki                        | 22° | Wien       | 19° |  |  |  |  |
| Istanbul                        | 220 | Zürich     | 10° |  |  |  |  |
|                                 |     |            |     |  |  |  |  |

Sonnenaufgang\* am Mittwoch: 5.20 Uhr, Untergang: 21.18 Uhr, Mondauf-gang: 3.11 Uhr, Untergang: 13.08 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Der Schmuddel-Look gehört zum Udo-Fan

sprächsstoff geht aus, der Blick

schnell ins Leere. Wenn überhaupt,

dann kommt gelegentlich ein wenig

Imponiergehabe vor den gelangweilt

herumstehenden Mädchen auf. Dann

klettert schon mal jemand am Gelän-

der hoch und verknüpft verbale An-

macherei mit rüpelhafter Herz-

lichkeit – es scheint ein Höhepunkt

des Gemeinsamkeitsgefühls zu sein,

wenn der Andere versteht, daß man

genau das Gegenteil dessen meint,

Auch die Stunde Verzögerung

kann die Halle nicht ganz füllen; es

Lindenbergs Faszination ungebrochen bei den Jugendlichen aus den Arbeitervierteln / Tätowierung ist Trumpf

DETLEV AHLERS, Hamburg nur wenige Worte gewechselt, der Ge-Vor der Hamburg-Alsterdorfer Halle kreist eine Literflasche Cola mit Cognac. Sie muß bis zur Kontrolle am Eingang geleert sein. Die jungen Leute auf dem Weg zu Udo Lindenbergs Konzert sind eintönig gekleidet: Jeans und Turnschuhe, T-Shirt und irgendeine Jacke. Etwas glänzendes schwarzes Leder ist auch dabei, mit passenden Stiefeln. Die Gesichter stammen aus den Beton- und Arbeitervierteln der Stadt, kaum ein paar Studenten, viele Tätowierungen, schlechte Zähne und abgekaute schmuddelige Fingernägel. Die Mädchen legen wenig Wert auf eine Betonung ihrer Formen.

Das Alter der Fans zwischen 14 bis 21 Jahre: viele von ihnen haben sich vor dem Konzert "bedröhnt" und prahlen mit dem alkoholischen Gesellenstück am Steuer auf dem Weg nach hier. Das Konzert beginnt später, lange Schlangen bilden sich vor den überforderten Schankdamen. Niemand drängelt sich vor, und wer dran ist, hilft beim Einschenken. Danach steht man beisammen,

doch auch unter Freunden werden

bleibt bei etwa 6000 Fans. Veranstalter wissen, daß diese Zielgruppe deutlich weniger Geld in der Tasche hat als früher. Unter den 8000 beschäftigungslosen Jugendlichen in Hamburg sind sicher viele Udo-Fans. Das Geld von Eltern und Verwandten fließt spärlicher. Außerdem ist parallel zu Udo auch Nena auf Tournee, da müssen sich viele Anhänger zwangsweise entscheiden.

das man sagt.

Dennoch: Der alternde Rockstar hat sein Publikum behalten - ein Phänomen, das vor einem Dutzend Jahren den Rock'n Roll der deutschen Sprache eröffnet hat. Udo hat speziell die Gassensprache

zur Textform stilisiert. Die Zuhörer sind heiß auf den Mann auf der Bühne, der ihre Sprache verdichtet wie kein anderer. Sie verstehen die Politiker im Fernsehen schop lange nicht mehr. Sie umnebelt bereits auf dem ersten Schritt zum Verständnis politischer Zusammenhänge ein dumpfes Gefühl von Absurdität, sie haben keine Helden: Um so mehr wird dieses Publikum von Udos Texten gepackt und von fetzigen Rhythmen mitgeris-

In vielem ist ein Udo-Konzert heute den Jazz-Veranstaltungen der fünfziger und den Beatkonzerten der sechziger Jahre ähnlich. Die Menge vor der Bühne drängelt, ächzt und klatscht. Der Rhythmus schlägt unter Umgehung des Kleinhirns eintönig in die Bewegungsabläufe. Der Hallenboden (für die Füße von Handballern gefedert) vibriert unter dem Stamp-

Auch beim Blues - so heißen heute schmerztriefende Liebesballaden wird mitgeklatscht: "Wenn du willst,

dann minn mich, es kann für immer sein"; es ist fixes Herz. Auch für solche Empfindungen kommt man hier zusammen. Je melodtamatischer der Text, um so mehr flammende Feuerzeuge werden in die Höhe gestrecki.

Anders als bei früheren Beat-Konzerten kommt kaum Aggressivität auf; es handelt sich um Ausgelassenheit, die in der Hingabe. nicht in der Konfrontation, ihre Erfüllung findet.

Die Halle ist hingerissen vom 38jährigen Sänger. Doch das reicht ihm nicht. Einige seiner witzigen Texte haben den Weg vom Bauch, auf den Rock wirkt, in die Köpfe gefunden. So glaubt Udo, daß nicht der Rock allein, sondern die Botschaft, die mit ihm transportiert werden kann, seine eigentliche Berufung ist. Also hammert er gegen Raketen, gegen Kirche und Tierversuche, gegen Bonner Politverbrecher", Neonazis und Ausländerfeindlichkeit. Das Publikum läßt sich packen – der Applaus ist ihr Protest gegen die Vielschichtigkeit politischer Zwangsla-

Elektro-Ingenieure mußte eine Fachtagung im Farnborough College über Erfindungen, die nicht einschlugen", kurzfristig absagen, well ein Blitz in ein Umschaltwerk eingeschlagen war.